# DEUTUS

Kritische Seitschrift für Polkswirtschaft und Finanzwesen

\_\_\_\_ Nachdruck verboten \_\_\_\_

Man bezieht vom Buchhandel, von der Poft und direkt vom Verlage

Berlin, den 10. Märg 1920.

In Groß-Deutschland: für 12.— Mk. vierteljährlich, Mk. 42.— für das Jahr. Ins Ausland; für 20.— n. 60.— Mk.

## Aufbau.

Immer dringlicher wird die Entscheibung darüber, ob man die wirtschaftlichen Berhältnisse in Deutschland sich ohne jede Regelung frei weiter entwickeln laffen oder ob man zum planmäßigen Aufbau einer neuen deutschen Wirtschaft schreiten will. Im ersten Fall ift es. flar, wohin die Reise gehen muß. Mit mertwürdigem Optimismus glaubt die deutsche Regierung und auch wohl ein erheblicher Teil des deutschen Volkes, daß die äußere Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung allein bereits bafür sorgt, daß das wirtschaftliche Leben bes Reiches allmählich wieder in Gang kommt. Und diese offenbare Täuschung wird daburch gestärkt, daß tatsächlich die deutsche Arbeiterbevölferung des langen Feierns mübe ist und daß in einer Reihe von Produktionsstätten, die über ganz Deutschland verteilt sind, schon wieder in stärkerem Mage gearbeitet wird, als bas noch bis vor kurzem der Fall war. Aber selbst, wenn dadurch vorübergehend Ausfuhrwerte geschaffen werben können, so werden sie schnell durch die immer mächtiger herandrängende Einfuhr aufgewogen. Die Baluta sinkt — vielleicht nach manchen Schwanfungen - immer tiefer, die innere Gelbentwertung hält gleichen Schritt bamit, und im Rahmen einer äußeren Ruhe und Ordnung vollzieht sich damit tatsächlich ein Prozes der Expropriation, der zwar mit anderen Mitteln durchgeführt wird, aber in der Wirkung genau den Entwicklungen im bolschewistischen Rußland gleichkommt. Dabei ist es noch nicht ein= mal sicher, daß am Ende eines folchen Entwicklungsganges nicht neue Unruhen und Revolutionen stehen. Denn Voraussetzung für die dauernde Ruhe und Ordnung ist, daß jeder Warenpreissteigerung auch die entsprechende Lohn= und Gehaltssteigerung auf dem Fuße folgt. Bon diesen Steigerungen bleiben aber auf alle Fälle unberührt die Einkommen ber Rentner und die Rentenzuschüsse jener weiten Kreise des Mittelstandes, die der geistigen Arbeit obliegen, die von der Gesellsichaft nicht gebührend eingeschätzt und entslohnt werden kann.

Wer diesen Weg, an dessem Ende schließlich boch einmal der Zusammenbruch kommen muß, vermeiden will, dem bleibt nur der planmäßige Wiederaufbau als selbstverständliches Mittel und als einzig wirksame Tat bebeutsam. Dieser Wiederaufbau kann nicht burch bureaufratische Zwangsorganisation ober gar durch Staatswirtschaft erfolgen. Ein Wieberaufbau, der nicht auf dem Grundsat stärkfter Produktivität und feinster Rationalisierung ber Arbeit gegründet ware, würde seinen Zweck niemals erreichen: die Menge ber in Deutschland zu kaufenden Baren zu mehren und gleichzeitig Ausfuhrgüter zu schaffen, die die deutsche Zahlungsbilanz wesentlich beeinfluffen. Denn biefes Mag von Produktivität ist nicht durch Zwang und nicht burch Gleichmacherei zu erreichen, sondern nur durch bie höchste Anspannung der Kräfte aller am Urbeitsprozeß beteiligten Staatsbürger. freie Initiative, bas Privatintereffe bes einzelnen muß weiter wirksam bleiben. Aber es muß in einen Rahmen gespannt werden, in bem es fich nur nach einer Richtung betätigen kann, die das gesellschaftliche Allgemeinwohl fördert. Es kommt mithin barauf an, eine Organisation zu schaffen, die gewissermaßen eine Synthese aus Kapitalismus und Sozialismus darstellt. Vom Kapitalismus soll sie die Vorzüge der privatwirtschaftlichen Betriebs= form, den Ansporn des Unternehmerprofits Aktordentlohnung Arbeiter behalten, vom Sozialismus soll sie gemeinwirtschaftliche Organisation des Gesamtgewerbes, die Begrenzung des Profits, und die Lenkung des Profitinteresses nach der Richtung der Vergrößerung des Gewinnes durch Intensivierung der Arbeit und Verfeine= rung der Arbeitsmethoden übernehmen. Es genügt aber in der neuen Organisation nicht, daß nur der Unternehmer mit ganzer Kraft sich der Unternehmung widmet: das hohe Maß von Arbeitsleistung, das hier als Ergebnis des Arbeitsherganges gefordert werden muß, kann nur dann erzielt werden, wenn auch der Arbeiter nicht mehr bloß tisch körperliche Tätigkeit ausübt, sondern mit seiner Seele am Arbeitsprozeß teiligt ist. Daß unter den neuen Verhältnissen ihm das Mitbestimmungsrecht bei der Fest= setzung der Lohn= und Arbeitsbedingungen zu= gesprochen werden muß, ift nicht mehr zweifel= haft. Aber das allein genügt nicht, er muß auch selbst in der Gewerbeleitung an der Ber= besserung der Produktionsmethoden mit= arbeiten, er muß die Empfindung haben, daß er nicht mehr für den Unternehmer, sondern für die Unternehmung arbeitet, und daß jede Unternehmung ein wichtiges Glied der Gemeinwirtschaft, und einzelne Gewerbe wiederum ein wichtiger Zweig der Gesamtwirtschaft ist. Wenn auf der einen Seite die richtige Betreuung der Unter= nehmungen von seiten der Unternehmer nur erreicht werden kann, wenn das Interesse, das durch das Eigentumsgefühl hervorgerufen wird, erhalten bleibt, so wird es doch notwen= dig werden, den Begriff des Eigentumsrechtes an den Produktionsmitteln in Landwirtschaft, Handwerk und Industrie zu wandeln. Eigen= tum an den Produktionsmitteln verleiht nicht nur Rechte, jondern schafft auch Pflichten. Vor allem die Pflicht, das Produktionsmittel zu betreiben und zwar so zu betreiben, daß es im allgemeinen Interesse die höchste Produktivität entfaltet. Der Unternehmer verrichtet ebenso wie der Arbeiter mit seiner Tätigkeit öffent= lichen Dienst. Versäumt er seine Pflichten, so ergeben sich selbstverständliche Beschrän= kungen seines Eigentumsrechtes. Denn jedes Eigentum an Produktionsmitteln darf hinfort nur als Arbeitslehen gelten, das der einzelne Unternehmer im Auftrag der Allgemeinheit und zu deren Gunften verwaltet. Und nur

durch diese öffentliche Tätigkeit rechtfertigen sich fürderhin Besitzrecht und Unternehmergewinn.

Die Grenzen des Besitzrechtes und die Richtungen des Allgemeinwohls können nicht vom Unternehmer selbst bestimmt werden. Auch nicht vom einzelnen Unternehmer gemeinsam mit den Arbeitern seines vereinzelten Betriebes. Der Konflikt zwischen dem egoistischen Privatprofitinteresse und den Allgemeininteressen darf nicht vom einzelnen in der eigenen Bruft ausgekämpft werden. Aber auch der Staat kann nicht als Hüter des Allgemeinwohls auftreten. Er kann noch viel weniger die einzelnen Arbeitsmethoden vorschlagen, diese Aufgabe ist nur von Fachleuten zu lösen. Und deshalb ist der gebotene Weg, die sämtlichen deutschen Gewerbe zu Selbstverwaltungskörpern zusammenzuschließen, die für die einzelnen Branchen alle wichtigen Bestimmungen zu treffen und alle jene Maßnahmen durchzuführen haben, die für den Aufbau des Gewerbes, die Zahlungsbilanz des Gewerbes und für die Verbesserung seiner Produktivität vonnöten sind. Die Leitung dieser Gewerbevereinigungen geschieht gemeinsam von den interessierten Unternehmern und Arbeitern. Die höchste Spite dieser Gewerbe, die Gesetzebungsinstanz sowohl als auch höchste Berufungsinstanz, als auch beaufsichtigende Kontrollbehörde, bildet der Reichswirtschafts= rat. Von welcher Seite man auch an den notwendigen Neuaufbau der deutschen Wirtschaft herantritt, immer wieder drängen sich einem die wichtigen Aufgaben entgegen, die diese Selbstverwaltungskörper zu erfüllen haben. Sie werden die Träger der Steuergewalt und die Garanten für jene riesenhaften Steuersummen sein, die auf den bisher beschrittenen Pfaden der überkommenen Besteuerung niemals aufgebracht werden konnten. Sie werden die Verteilung der Rohstoffe und die Beaufsichtigung der eingeführten Rohstoffe vom Tage der Einfuhr bis zum Tage der veredelten Ausfuhr zu übernehmen haben.

Aber auch einem jeden, der sich Gedanken über die Voraussetzung jener Rohstoffeinfuhr, über die Beschaffung des nötigen Auslandsfredits macht, drängt sich diese Ibee der Selbstverwaltungskörper der deutschen Gewerbe unweigerlich auf. Als bezeichnender Beitrag da= für dürfen die beiden Denkschriften gelten, die ich nachfolgend im Wortlaut veröffentliche. Die eine hat zum Verfasser den früheren Professor für Privatwirtschaftslehre an der Universität Cöln, den jezigen Unterstaatssekretär Reichswirtschaftsministerium, Sulius im Hirsch. Sie handelt von den Sorgen der Kapitalbeschaffung sowohl für den Umlauf= als auch für den Anlagekredit. Sie ist in manchen

Einzelheiten anfechtbar, aber sowohl durch die richtige Darstellung der herrschenden Berställtnisse als insbesondere um deswillen wertwoll, weil auch sie schließlich die Idee des gemeinschaftlichen Zusammenschlusses der Gewerbe und der Gewerbegruppen zum Zweck der Kreditbeschaffung für unausbleiblich hält.

Der Verfasser der zweiten Denkschrift ist der frühere Direktor der Bergisch-Märkischen Bank und jetige Großindustrielle Dr. Hans Jordan. Doktor Jordan ist nie ein Mann der blassen Theorie, sondern immer ein tatfräftiger, in jungen Jahren vielleicht allzu privatwirtschaftlich gesinnter Praktiker gewesen. Daß gerade er, insbesondere zur Behebung der ausländischen Kapitalsnot den gewerblicken Zusammenschluß für unumgänglich hält, zeigt, wie richtig diese im Plutus seit langem vertretene Idee auch vom Standpunkt der Praxis aus gewesen ist. Seine Denkichrift gewinnt noch eine erhöhte Bedeutung dadurch, daß sie anscheinend ihre lette Formung erst durch ausführliche Beratungen erhalten hat, die vor kurzem mit auf Anregung Jordans im Schofe des Vorstandes des Reichsverbandes der deutschen Industrie ge-

gepflogen wurden.

Der Jordansche Plan ist von ganz besonderer Aktualität, weil er einen aktiven Weg zu den Vorbereitungen für die große Auslands= anleihe zeigt, die nach den neuesten Berichten die Entente dem Deutschen Reiche zu gewähren bereit zu sein scheint. Diese Auslandsanleihe wird von vielen urteilslos als jelbstverständliche Befreiung von allem Elend gepriesen. Aber was bisher von den für diese Anleihe geplanten Bedingungen bekanntgeworden ist, läßt darauf schließen, daß die Ententemächte von Deutschland den hohen Preis der Ber= Pfändung wichtiger öffentlicher Einnahmen verlangen. Dadurch besteht die Gefahr, daß Deutschland in den Wegen zu seinem Aufbau beengt, in der Dispositionsfreiheit über seine Produttionsmittel behindert werden foll. Auf diese Weise würde Deutschland die Gefahr dauernder Versklavung laufen, und die so gewünschte Ententeanleihe würde lehnlich Dann nicht der Beginn neuen Aufstieges, son= dern vielmehr der Anfang vom Ende jeglicher wirtschaftlicher Selbständigkeit Deutschlands lein. Es kommt eben auch hier, wie bei der ganzen Frage des wirtschaftlichen Aufbaues darauf an, ob Deutschland tatenlos die Dinge auf sich zukommen läßt, um schließlich alle Bedingungen der ausländischen Gläubiger akzeptieren zu müssen, ober ob es selbst die Vorbedingungen schafft, um wirkame Garantien für Zinsen und Tilgung der Anleihe der Entente vorschlagen zu können. Die direkte Verbindung der Solidarhaft aller deutschen Gewerbe mit den auß-

ländischen Anleihegläubigern schafft solche Sicherheiten, wie sie besser nicht gedacht werden können. Und der Jordansche Plan läuft letten Endes darauf hinaus, auf dieser Solidarhaft der deutschen Gewerbe den neuen deutschen Auslandskredit zu begründen.

Die von Fordan vorgeschlagene Obligation der centralen Kreditgenoffenschaft aller deutschen Gewerbe ist nichts anderes als eine verzinsliche Goldwertnote. Durch sie soll das entwertete deutsche Papiergeld aus dem Auslandsverkehr ausgeschaltet werden. Auch diese Note wird natürlich nicht im Ausland pari notieren, sondern ihr Rurs wird sich letten Endes, wie der jedes Geldes, nach dem Stande der deutschen Zahlungsbilanz richten. Und diese Bilanz dürfte noch auf absehbare Zeit einen ansehnlichen Passivsaldo aufweisen. Aber für die Kursnotierung dieser Note wird jedenfalls jene verhängnisvolle Ausvendelung nicht in Frage kommen, die jett bei den ausländi= schen Marknotierungen durch das Mißtrauen des Auslandes gegen die deutsche Wirtschaft und gegen den Reichstredit eine fo große Rolle spielt. Es wäre sogar möglich, daß diese kurzfristige Note im Falle eines großen Auslandstredites durch langfristige Schulbverschreibungen ersett werden kann. Für die außerdem noch das Reich nach innen wie nach außen bürgt.

In der Jordanschen Denkschrift wird zunächst nur diese eine Aufgabe — Garantie und Kontrolle des Auslandsfredites — den Selbstverwaltungskörpern der Gewerbe gestellt. Ja, es wird sogar ausdrücklich verlangt, daß diesen Selbstverwaltungskörpern keine anderen Aufgaben zugewiesen werden. Darüber will ich heute nicht rechten. Ich bin überzeugt, daß, wenn diese Körperschaften erst einmal gebildet sind, weitere Aufgaben für sie sich schon finden werden, und daß in ihnen der Reim zu einer vollkommenen Umgruppierung der deutschen Wirtschaftsstruktur liegt. Aber diese mir selbstverständlich erscheinenden Zukunftsgedanken, werden, wie es scheint, heute im Reichsverband der deutschen Industrie noch nicht als gute Prophetie gewertet. Die Zeit, wo das geschieht, wird kommen, bis dahin aber muß die Meinungsverschiedenheit über ver= einzelte Aufgaben und über die Formen zurücktreten hinter der gemeinsamen Arbeit an dem zunächst Notwendigen. Darauf muffen sich alle produktiven Kräfte einigen. Und not= wendig ist nur, daß die einzelnen Reuichöpfungen eine Gestalt bekommen, die auch ipater bei der Erweiterung des Rahmens für den Gesamtaufbau nützlich mitzuberwenden ist. Das aber scheint hier der Fall, und des= halb veröffentliche ich beide Denkschriften mit besondere Freude. Als Anfänge praktischer Versuche zum Aufbau.

## Kapitalbildung und Kapitalbeschaffung.

Eine Denkschrift von Professor Julius Birsch.

Unterftaatssetretar im Reichswirtschaftsministerium.

In immer stärkerem Mage erheben sich Rlagen in Industrie und Sandel, sowohl von großen wie insbefondere von mittleren und fleineren Betrieben über die wachsenden Schwierigteiten ber Beschaffung von Betriebstapital. Gie haben bereits zu Debatten im Reichsverband ber deutschen Industrie und in der Zentralarbeitsgemeinschaft geführt. Dies um' fo mehr, als der fteigende Rapitalmangel der drohenden Ueberfremdung der deutschen Industrie durch Uus, landskapital ftarten Vorschub leiftet. Wiederum find im Ausland überall große Martbeftande fluffig, welche ständig den Rurs der deutschen Mart weit unter bas burdy das Verhältnis von Bahlungs= und Sandelsbilang bedingte Mag druden, und welche gurgeit in den verschiedenften Formen Unlage juchen.

Volkswirtschaftlich noch bedenklicher als diese privatwirtschaftliche Kapitalnot ist die Satsache, daß das privatwirtschaftlich gebildete Kapital sich zu sehr großem Teil nicht den Zwecken zuwendet, welche im allgemeinen Interesse unbedingt geboten sind. Die volkswirtschaftliche Kapitalbildung für dringend notwendige produktive Anlagen hält mit der privatwirtschaftlichen nicht Schritt. Auch hier ist ein Singreisen der Regierung, zu dem bereits mehrere Ansätze vorliegen, im Interesse der Auswartsentwicklung der deutschen Wirtschaft geboten. Ursache dieser Ersscheinungen und die bisher vorgeschlagenen Mittel zu ihrer Behebung werden im folgenden umrissen:

#### I. Die privatwirtschaftliche Rapitalbildungsfrage.

1. Preis und Rapitalbildung.

Die sprunghafte Breissteigerung im Vinnenlande, welche in den letten Monaten stürmische Formen angenommen hat, geht mit einer, wenn auch nicht ebenso starken gleichartigen Bewegung im Auslande einher. Die Folge ist, daß sich in der Preissteigerung des Vinnenlandes die starke Entwertung unserer Mark im Ausland noch keineswegs in voller höhe ausgewirkt hat.

So gewiß es eine falsche Politik wäre, schon jest und plotslich die Inlandpreise den Weltmarktspreisen anzunähern, ist doch auf die Dauer ein so weites Auseinanderklaffen zwischen Inlands und Weltmarktpreis, wie es gegenwärtig besteht, unshaltbar. Zunächst vollzieht sich die Ausgleichung sowohl durch das Einströmen ausländischer Rohstoffe wie durch das Abströmen inländischer Fabrikate. Dieser Prozeß, der auch durch eine Besserung der Valuta nur im Maße, aber nicht als Gesamtzichtung beeinslußt werden kann, wird aller Wahrsscheinlichkeit nach in den nächsten Monaten wetter sortschreiten. Die Preissteigerung geht ersahrungsgemäß schneller vor sich, als die Gelbstostensteigerung. Folglich werden sich bedeutende neue Kapis

talien bilden muffen. Selbst wenn also das Reichsnotopfer und die anderen Bermögenswegnahmen
von den bisher gebildeten Kapitalien einen Teil
verschwinden lassen sollten, werden im Zusammenhang mit neuer Preissteigerung, welche gleichbedeutend ist mit neuer Geldentwertung, Gewinne
in großem Maßstab zu erwarten sein.

Dennoch klagt die Industrie mehr und mehr über Kapitalmangel, und zwar sowohl bei Betriebs= wie bei Anlagekapital.

2. Der Bedarf an Betriebs = (umlaufen = bem) Rapital.

Alls Begründung wird etwa folgendes angegeben: Die Preissteigerung schon der wichtigsten insländischen Rohstoffe geht teilweise mit solcher Schnelligkeit vor sich, daß die Kapitalausrüftung der kleineren und mittteren Betriebe dem nicht mehr folgen kann. Der Kohlenpreis, als der Standardpreis der Bolkswirtschaft, zeigt 3. B. folgende Entswicklung:

Fettfohle Stude I beim Rheinisch=Westfälfichen Rohlenshnditat je Conne

```
Durchschnitt 1913/14
                        Mt. 14.-
            1914/15
                             13 50
            1915/16
                             16.50
                            27 .- einschl. Rohlensteuer
            1917/18
    1.1.-30.4.1919
                            44 —
    ab 16. 6. 1919
                            70.10
    w 1. 10. 1919
                            80.60
                         , 109.60
     " 1. 1. 1920
       1. 2. 1920
                     ca. " 143.—
```

Der Preis für Stabeisen ift bon ungefähr 100 M die Tonne bei Kriegsausbruch jetzt auf 1750 Mark gestiegen, und neuerdings verlangen die Werke wieder eine Erhöhung auf 2500 M, also auf bas 25fache des Friedenspreises. Alle diese Preissteigerungen erfolgen sprunghaft, so daß es der ver= arbeitenden Induftrie zum Teil ichon bei biefen inländischen Rohstoffen unmöglich wird, die erforder= lichen Kapitalien aus eigenen Gewinnen zu be= schaffen. Ein Waggon Wolle tostet heute ungefähr 3 Mill. M; ein einziges Stud Tuch herrenftoff von 40 m, welches im Frieden ungefähr 200 bis 250 M fostetc, wird heute mit ungefahr 12 000 36. bezahlt. Gelbst ein tleiner Magschneider fann ohne ein Lager von ungefähr 100 000 bis 150 000 M nicht mehr arbeiten.

Am stärksten macht sich diese Steigerung des Kapitalbedarss bei denjenigen Waren fühlbar, die der völligen Preisfreiheit überlassen sind. Das Musterbeispiel ist Leder. Hier hat sich die Lage so gestaltet, daß im Aufkauf die Kapitalkhaft mehr und mehr entscheidet, so daß kapitalschwächere Bestriebe durch Kapitalmangel stillgelegt werden.

Diese Schwierigkeiten erhöhen sich noch bei benjenigen Gewerben, welche ausländische Robstoffe verarbeiten. Hier tritt neben der in allen Ländem bemerkbaren inneren Preissteigerung auch der Balutasturz in Erscheinung, so daß hier ein Mehrbedarf allein an Einkaufkapital von Zausenden von Prozenten eine allkägliche Erscheinung ist.

Dazu kommt erichwerend die Belaftung gabl= reicher Unternehmungen mit Auslandsichulden. Die Finangpolitit mahrend bes Rrieges betrachtete es als ein wichtiges Ziel, die Auslandsverpflichtungen in der Weise zu regeln, daß fie langfristige Kredite empfahl. Man glaubte, daß eine fpatere Beriode mit gunftigerem Valutaftande, als er es während des Krieges war, die Abtragung der Auslands= Schulden leichter wurde vornehmen laffen. Diefe Schulden werden bei dem verzweifelten Stande uns ferer Währung in nicht allgu langer Zeit für eine große Anzahl von Unternehmungen katastrophal wir= ten und zur Folge haben muffen, daß die Ausländer, um irgendwelche Gegenwerte für ihre Unsprüche zu erhalten, fich einfach gezwungen ber beutschen Unternehmungen, welche diese Berpflichtungen ein= gegangen sind, bemächtigen muffen. Wenn bies bisher nicht in größerem Magitabe ber Fall war, fondern bie Kredite durchweg ziemlich weitgebend verlängert worden sind, so geschah bies vielfach deswegen, weil die ausländischen Besitzer gur Stabi= lität ber augenblidlichen beutschen Berhaltniffe fein Vertrauen haben; andererseits aber boch zugleich vielfach die Meinung im Auslande besteht, bag ber jegige Stand ber Währung unmöglich dauer= haft fein tonne. Die Gefahr ber Ueberfrembung ber Deutschen Induftrie von diefer Geite her liegt zweifel= los vor. Es find jest bereits tapitalschwache Betriebe, wie insbesondere Genoffenschaften, in einer überaus bedrängten Lage.

#### 3. Das Anlagekapital.

Erschwerend kommt hinzu, daß die Neuanlagen und auch die Ersatzrbeiten, welche jede Industrie braucht, einen ganz unverhältnismäßigen Betrag ersordern. Auch dem hat sich in vielen Gewerbezweigen die eigene Kapitalbildung noch nicht anspassen die eigene Kapitalbildung noch nicht anspassen dem Ibsachen Betrag gegenüber dem Frieden rechnen können. Demgegenüber reichen alle littlen Reserven nicht auß. Schon beantwortet man den Kapitalmangel hie und da mit Betriebseinsichränkungen, zu denen weder die Rohstosse noch die Kohlenlage eine außreichende Begründung gibt. Eine Erhöhung des Betriebskapitals scheint notzwendig, und sie ist nicht überall möglich.

Somit klafft schon allein privatwirtschaftlich gesehen, eine nicht überbrückare Lücke zwischen der tatsächlich vor sich gehenden privaten Kapitalbildung und dem Kapitalbedarf. Die durch die Entwicklung entstehenden Gewinne sammeln sich offensichtlich zum lehr großen, vielleicht zum überwiegenden Teile nicht in denjenigen händen, welche die Produktion leiten, sondern in Zwischenhänden, und zum andern sammeln sie sich häusig dei den Urproduktionen, während die verarbeitende Industrie den Kapitalmangel hat. Vielleicht reichen sie auch als Ganzes nicht aus,

um den Mehrbedarf an Rapital infolge Preissteigerung felbst bei demselben Unternehmen zu deden.

#### II. Die poliswirtschaftliche Rapitalbildung.

Ein Charafteriftifum ber neuesten Entwicklung ift die Schen bes Kapitals vor Neuanlage. Wohl verfriecht es sich vor der Steuerschraube in Ausgaben unproduktivfter Urt, in teuerstem Belgmerk, geschnitten Stuhlen zweifelhafter Berkunft und fubistischen Bildern untlarfter Farbung; es verfriecht sich geradezu in Rohmaterialien aller Urt; neben bas Samftern ber Noten ift ein Samftern von Eifenbloden, Solamengen, ja felbft von Unzügen getreten. Während früher das Kapital gerade in Deutschland, sobald es im Betriebe entstanden war, ohne weiteres "in den Betrieb" gestedt wurde; wah= rend bas freibleibende Rapital durch neue Emissionen für Neuanlagen alsbald aufgesogen wurde, und wäh= rend felbft bas Rapital bes fleinen Sparers in bem Augenblick, wo es die Sparkaffe erreichte, alsbald wieder als Sppothekengeld auf den Baumarkt abflog, ift jest die Rucht in Die ichon bestehende Un= lage die eine charafteristische Seite. Die andere, besonders traurige, ist die Flucht ins Ausland oder in ausländische Zahlungsmittel. Dabei verflüchtigt fich das deutsche Kapital, soweit es in fremde Wäh= rung übergeht, auch noch in seiner Rauffraft auf Bruchteile beffen, was im Inlande ber Produttion und bem Verbrauch durch dieses Kapital entzogen ift.

Dabei soll nicht verkannt werden, daß für Neu= anlagen irgendwelcher Urt vielfach tein Bedarf vorliegt, und ba, wo sie möglich und notwendig wären, 3. B. auf dem Baumartte, Die Materialien fehlen. Aber bennoch hatte gerade auf bem Baumartte und besonders bei den Urproduktionen im ersten Revolutionsjahre viel mehr geschehen können als getan worden ift, wenn nicht bas Rapital die Neuanlagen icheute. Die Grunde find leicht zu greifen. Die Scheu vor der fteuerlichen Erfassung aller irgend= wie sichtbar werdenden Mehrgewinne und die übrigens wahrscheinlich unbegründete - Schen vor der Gefahr, tag die Arbeiterichaft, wenn fie burch Betriebsrate erft Einblide in den Ertrag ber Unternehmungen bekommen würde, ihre Entlohnung auch fteigern murde, fo daß bei guten Erträgen ber Lohn gesteigert, bei schlechten aber nicht gesenkt wurde. Schlieflich ift aber der hauptgrund die absolute Preisunsicherheit und bie Ungewißheit, ob in Butunft überhaupt eine angemessene Profitrate er= gielt werden fann. Gine Bergarbeiterwohnung, bie früher 6000 M fostete, tostet heute 36 000 M, bem= nächst vielleicht 40 000 .46. Wer sein Geld darin anlegt, muß entweder bie Gicherheit haben, daß die Mieten gegenüber einft binnen furgem auf bas Seche bis Sechseinhalbfache fteigen werben, ober er hat einen großen Seil seines Rapitals verloren. Diese absolute Preisunsicherheit ift einer der tief= ften, wenn auch wenigst bemertten Grunde unferer Minderproduktivität. Ihn zu beseitigen, ist ein brin= gendes Bedürfnis. Wie groß biefe Anlageschen ift, haben neuerdings besonders flar die Forderungen der Bergwertsbesiter gezeigt. Gie wollten in verstedter Form die gange Ausweitung ihrer Berg= werke in einem Jahre auf die Verbraucher ab= wälzen, und wollten biefen zunächst nicht einmal eine Kontrolle darüber zugestehen, ob diese Rapi= talien nun auch wirklich zu Betriebserweiterungen verwendet worden find. In einer Rohlenpreissteige= rung follte die Berbraucherichaft biefes gange Rapital in einem Jahre gahlen und, gang abgeseben von Beteitigung am Ertrag biefes Kapitals, follte fie nicht einmal die Gewähr dafür haben, daß es tatfächlich in vollem Umfange der Erhöhung der Kohlenproduttion zugute fommt. Die volkswirtschaft= lich größere Gorge ist, daß für die Umwandlung des privatwirtschaftlich gebildeten Kapitals in volkswirtschaftliche Werte gesorgt wird und daß es sich nicht im Lurusverbrauch ober gegenseitiger Preistreiberei verpufft oder auf den Auslandsgelbmarkt läuft.

Das Gegenstück zu der Kapitalflucht des beutschen Produktivkapitals ist das Einströmen des Auslandskapitals. In ausländischer Währung gesehen, sind unsere Unternehmungen so niedrig bewertet, daß, wie es eine Schweizer Berwertungsgesellschaft ausdrudte, ber Sachertrag ungefähr bas Sechs= bis Achtfache des Nominalwertes unferer Unternehmungen, alles gesehen in auslandischer Währung, baritellt. Go erleben wir das, was die Schweizer schon por dem Kriege die Ueberfremdung nannten. Auslandskapital bemächtigt sich bes beutschen Grund= besitzes und der deutschen Industrieaktien. Dies ift noch nicht soweit gediehen, wie es schon Ende Oftober 1919 der deutsche Warenausverkauf war, ins= sondere ist der planmäßige Auffauf deutscher Werke bis jett nur in einigen Industriezweigen bemerkbar geworden. Sobald aber das Austand erkennt, daß die Verhältnisse in Deutschland nicht so unsicher find, wie man sie jett noch ansieht, muß die Ueberfrem= bung der deutschen Industrie größere Dimensionen ans nehmen. Die bisher angewendeten Magnahmen freiwilligen Selbstichutes der Industrie (Ausgabe von Vorzugsattien, Nationalisierung ber Aufsichtsräte und Geschäftsführungen) tonnen bann nicht mehr ausreichen. Gewiß fteht bei Auslandsbeteiligung vielleicht zu erwarten, daß bas Ausland für Rohftoffe und vielleicht gar, wenn die Gefährdung seines Rapitals in Frage tommt, für Revision des Friedens= vertrages forgen wird. Aber dem fteht boch bie größere Gefahr gegenüber, daß bann nicht nur ber Ertrag der deutschen Unternehmungen fortgesett ins Ausland fließt, und damit dauernd ein Rursdruck hervorgerufen wird - das ist schließlich eine unausbleibliche Folge unserer Lage -, sondern vor allem auch die, daß bei Ueberfremdung die ganzen Un= lagen, und zumal Erfindungen unserer Unternehs mungen, 3weden des Auslands dienstbar gemacht werden können, welche unserer Volkswirtschaft nachteilig sind. Eine Sicherung bes nationalen Rapital= besites wird beshalb die wirkliche Erhaltung und Steigerung ber volkswirtschaftlichen Produktivität unserer Industrieanlagen und Grundstude am besten

sichern, fofern geeignete Mittel dazu gefunden wers ben können.

Das Bestreben weiter Volkstreise auf Vergrößerung des Einflusses der Volksgesamtheit auf Leitung und Besitz, insbesondere der großen Unternehmungen, stellt der Kapitalfrage ein weiteres Problem. Zunächst wird ein gewisser Teil von Aktien durch das Reichsnotopser voraussichklich in die Hand des Reiches kommen. Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß es nicht gerade die Aktien der beststituterten Gesellschaften sein werden. Immerhin erscheint es nicht unbedenklich, diese Aktien im Besitz des Reiches selbst zu lassen, weil die Entente durch Zugreisen unter Umständen die Versfügungsmacht über erhebliche Teile deutscher Insbustrieunternehmungen gewinnen könnte.

Einzelne Unternehmungen und Unternehmungszweige werden außerdem mehr als bisher einer gemeinwirtschaftlichen Regelung zugeführt werden nüssen. So wird im Programm der gegenwärtigen Regierung ausdrücklich ausgesprochen, daß die Bodenschätze des Reiches der unmittelbaren Verwaltung der Allgemeinheit mehr als bisher unterstehen müssen. Für solche Unternehmungen besteht ebenfalls die Gefahr, an die Entente überzugehen. Auch das so in die Hand der Allgemeinheit kommende Betriebskapital bedarf einer besonderen Organisation, um den geschilberten Gesahren zu entgehen.

#### III. Vorschläge und Magnahmen zur Behebung ber Rapitalnot.

### 1. Behebung ber privatwirtschaftlichen Rapitalnot.

Die hier auftretenden Klagen wird man, als Ganzes gesehen, nicht auf behördlichem Wege befriedigen wollen und können. Der freie Geldmarkt muß, wie er es bisher getan bat, einen großen Seil des Ausgleichs auch künftig von sich aus übernehmen. Immerbin tritt ein ftarkes Bestreben ber Industrie hervor, für die Geldbeschaffung der Rlein= und Mittelbetriebe und für die Abdedung der Auslandsschulden eine Bilfe zu schaffen. Dem stehen gleichartige Beftrebungen betreffs der Auslandskapitalien gegenüber. Es ist in Verhandlungen mit Schweizer Banken festgestellt worden, daß die deut= ichen Markquthaben=Besitzer heute ichwer notleiben, da Markbeträge fast keine Zinsen mehr bringen. Die Schweizer Banken würden die bei ihnen liegen= den Markguthaben in sehr bedeutenden Beträgen Deutschland zuführen können, wenn ihnen genügende Sicherheit geboten werden konnte. Es wurde dabei in Aussicht genommen, die jeht in ber Schweig liegenden Markbetrage, welche durchweg nicht mehr verzinst werben, weil bie geringen Binserträge durch die Verwaltungskoften der Banken aufgezehrt werden, in eine unfündbare Unleihe umzuwandeln, welche verhältnismäßig hoch verzinst werden soll (6 bis 7 %). Diese Kapitalien follten auf zwei Jahre völlig gesperrt werden. Bernach sollten die Obli= gationen gehandelt werden, aber die Rückzahlung der Beträge follte früheftens nach fünf Jahren erfolgen. Hierbei sollte allerdings eine Kursgarantie gegeben werben in bem Ginne, daß bie Rudgahlung in Mark erfolgen follte, jedoch nicht niedriger als fo, daß die Mart 15 bis 20 Cts. (die Schweizer verlangten mindeftens 25 Cts.) bewertet wurde. hierbei betonten die Schweizer, bag es ihnen lieber fein wurde, wenn die deutsche Industrie von sich aus eine Golidarhaft übernehmen wurde, als wenn ihnen nur Reichsschatwechsel gegeben würden. Um liebsten aber ware ihnen eine Mischung bon Staats, Industries und Bankgarantie. Es scheint ein gang unmittelbarer Weg von dem Bedarf ber beutschen Industrie an Betriebskapital zu diesem Ungebot ber ausländischen Geldinhaber für eine große Unleihe vorzuliegen. hier bedarf es offensichtlich nur bes bazwischentretenden Garantieinftitutes, um fofort bes deutende Geldmengen für die deutsche Industrie verfügbar zu machen und fie gleichzeitig bom auslandischen Balutamarkte wegzunehmen, wo fie auf bie beutsche Valuta einen ungemein ichweren Drud ausüben. Die Schweizer Bankleute glauben mit Bestimmtheit, mindestens 3 Milliarden Ma auf biefe Weise aus dem Markt nehmen zu können. Es liegt auf der hand, daß durch ein solches Konfortium auch die langjame Abbedung ber Berpflichtungen in fremder Valuta eber möglich fein wurde, als mit einer Reichsgarantie ober etwas ähnlichem. Was aber in der Schweiz möglich ist, wird in Holland, Standinavien und überall da nicht minder mögs lich fein, wo große Martbeftande lagern und ben Rurs beständig druden. Eine große gemeinfame deutsche Industrieobligation wurde sicher auf bem Auslandsmarkte den notwendigen Kredit finden, zus mal wenn ihr regierung&seitig die nötige Stute ge= geben würde,

2. Unfate der gemeinwirtschaftlichen Rapitalbildung.

Versuche, das privatwirtschaftlich gebildete Rapital zwangsmäßig in eine volkswirtschaftlich produttive Berwendung zu überführen, liegen bereits nach mehrfacher Richtung vor. Im Rriege find bereits unter dem Namen "Ausgleichsfonds" aus den Warenpreisen bestimmte Teile weggenommen worben, um sie produktiver Berwendung guguführen, Der größte Fall dieser Urt ist der Ausgleichsfonds der Sticftoffinduftrie, aus dem die Betriebsfähigfett der Werke mit minder guter Leiftungsfähigkeit ge= Speift wird, und aus dem neuerdings auch Gin= fuhren von ausländischen Rohstoffen finanziert wers den sollen. Eine weitere gemeinwirtschaftliche Rapitalbildung aus dem Warenpreise stellt bas neuer= dings begonnene Programm ber Bergmannsheim stätten dar. Hier wird von dem Unterschied zwischen Inlandspreis und Weltmarktpreis, ber bei freier Entwicklung ohne weiteres ben Unternehmern gu= fallen wurde, und beffen endgultige Beftimmung teineswegs flar gewesen mare, ein Stud weggenommen und der volkswirtschaftlich produktivsten Berwendung, nämlich ber Errichtung von Berg= mannsheimftatten, zugeführt. Diefes Rapital bleibt ım Besity einer gemeinwirtschaftlichen Organisation, uamlich ber Alrbeitsgemeinschaft unter Teilnahme der Mieterorganisation. Seine Berwendung für postswirtschaftliche Produktion ist gesichert.

Den gleichen Gedanten verfolgt ein Untrag, welcher in ber Nationalversammlung gestellt wurde, und welcher verlangt, dag die Gemeinden auf ben Mietpreis 20 % aufschlagen und bie fo eingehenden Betrage zum gemeinwirtschaftlichen Neubau von Wohnungen verwenden. Auch hier alfo berfelbe Grundgedante, baß die unabanderlich fommende Preissteigerung zum Seil vorweggenommen, aber der Ertrag dafür verwendet wird, volkswirtschaft= lich produktive Anlagen zu errichten und nicht sich in gegenseitiger Ronturreng, in Lugusverbrauch und Rapitalflucht ins Ausland zu verpuffen. Gine beacht= liche Möglichkeit ber gemeinwirtschaftlichen Rapital= bildung ergibt sich endlich aus ber Regelung bes Außenhandels. Die Beteiligten selbst find fich bar= über nicht im Unklaren, daß von ben Augenhandels= gewinnen, die man gelegentlich geradezu als Sungergewinne bezeichnet hat, ein recht beträcht= licher Seil den Zweden der Allgemeinheit gugeführt werden foll. Der Reichsfinangminifter beansprucht nur einen Heinen Betrag (5%) für foziale Bwede. Vorerst wird die Bobe folder Abgaben noch durch die besondere Lage im Westen sehr gedrudt. Rünftighin werden aber wesentlich höhere den volkswirtschaftlich wichtigften Urproduktionen zugeführt werden konnen. Man wird bann mit biefen Beträgen, insbesondere Braunkohlen=, später auch Steinkohlenbergwerke erichstegen und in ben fonstigen Urproduktionen, ingbefondere bei Rali und Produttionsmitteln, landwirtschaftlichen anderen gemeinwirtschaftliche Produktionsförderung treiben fönnen.

Bielleicht wird bamit noch eine weitere gemein= wirtschaftliche Aufgabe verbunden werden konnen. Soll die Ueberfremdung bes beutschen Grundbejiges verhindert werden, jo lägt fich bas nur in ber, Form burchführen, daß die Uebertragung von Grund= ftuden genehmigungspflichtig gemacht und gegebenen= falls einem Inftitut ein Bortauferecht übertragen wird. Diefes Inftitut wird zunächst nur die Gemeindeverwaltung sein können. Diese wird wohl schwerlich ftets in ber Lage fein, Grundftude gu hoben Werten zu übernehmen. Sier muß ein Inftitut einspringen fonnen, das auch über die fouftigen Beleihungsvorschriften binaus Gemeindeverwal= tungen bei fold ichwierigen Raufen flugen fann. Unter welchen Kautelen folde Trankaftionen zu machen find, wird freilich noch einer Erwägung bedürfen.

## IV. Busammenfaffung aller vorgenannten Auf= gaben burch eine Treuhandbant.

Alle diese gemeinwirtschaftlichen Aufgaben können nur ungestört durchgeführt werden, wenn Staatsbesit im eigentlichen Sinne vermieden wird. Deshalb können sie weder unmittelbar den Reichsbestinanzbehörden überwiesen, noch der Reichsbank übertragen werden. Vielmehr wird die Handhabung so sein müssen, daß zunächst einmal Insbustrie und vielleicht die Banken unter einer ges

wissen, aber nicht übermäßigen Beteiligung der Regierung eine solche Treuhandbank eröffnen und daß sich an ihr auch die Organisationen der Arbeiterschaft in irgendeiner Form beteiligen. Damit würde dem Ausland gegenüber die notwendige Gewähr für Sicherheit gegeben sein (die Beteiligung der Arbeiter insbesondere wegen politischer Sicherheit), und es wäre damit die Möglickeit geschaffen, diesem Organ als einer Zentrale der gemeinwirtschaftlichen Institutionen die gesamte Finanzierungsaufgabe zu übertragen. Ein solches Organ würde dann, inssoweit es seinen Besitz an Unternehmungen oder Anteilen erweitert, zunächst einmal als Anregung, Möglichkeiten geben, gegen Ueberfremdung der

Unternehmungen zu wirken. Es wird weiter zu erwägen sein, ob dem Anteil eines solchen Organs an Handelsgesellschaften in irgendeiner Form für den Fall einer Ueberfremdung ein qualifiziertes Stimmrecht zu geben sein würde. Es wird endlich möglich sein, durch freihändigen Auffauf in einer solchen Unternehmung auch bei bisher rein privaten Geschäftszweigen den Einfluß der Gemeinwirtschaft zu stärken. Ein Beirat, zweckmäßigerweise wohl zu bilden aus den Wirtschaftsorganisationen, welchen das Benennungsrecht zum vorbereitenden Reichswirtschaftsrat verliehen worden ist, würde der deutsichen Trenhandbant zur Seite zu stellen sein.

## Creditgenossenschaft der deutschen Gewerbe.

Aufzeichnung über eine genoffenschaftliche Zusammenfassung der Erwerbsstände behufs Erlangung von Auslandstredit und späterer Ordnung der inneren Kreditwirtschaft.

Von Dr. hans Jordan-Mallindrodt.

#### I. Gegenwärtige Lage bezüglich der Rreditbeschaffung.

Wie in der Denkschrift des Unterstaatssekretärs hirsch vom Reichswirtschaftsministerium über "Kapitalbildung und Kapitalbeschaffung" dargelegt ist, ist die Beschaffung von Betriebskapital aus dem Inland wie aus dem Ausland zurzeit außerordent- lich schwierig.

Der Kapitalbedarf bei ben Erwerbsständen ift gegenwärtig fehr dringend. Ginmal tonnen ichon die wichtigften inländischen Robstoffe, vor allem Roble und Gifen, infolge ihrer enormen Preis= steigerungen, nicht mehr mit eigenem Rapital beschafft werden. Handelt es sich um ausländische Robstoffe, so ist die Beschaffung infolge des gur Preissteigerung noch hinzutretenden Valutafturges fast unmöglich. Ferner find viele Betriebe mit Auslandsschulden belaftet, die infolge des Kurssturzes eine enorme Bobe erreicht haben und täglich noch höher werden. Drittens fordern Neuanlagen und por allem Ersatzarbeiten, die immer bringender werden, außerordentlich hohe Beträge, die nicht aus eigenen Rapitalien gededt werden konnen. Es bilbet sich zwar im Innern Deutschlands noch privates Rapital, da die Preissteigerung immer noch rascher geht als die Gelbstkostensteigerung. Dieses Kapital verfriecht sich jedoch aus Furcht, weggesteuert, soziali= fiert oder weggenommen zu werden, oder aus Furcht, bei den jegigen hohen Preisen später teine genügende Berginfung zu finden, in gehamfterten Moten und Waren, oder es flüchtet ins Ausland.

Ebenso schwierig liegen die Verhältnisse bezüglich der Kapitalbeschaffung aus dem Auslande. An sich ist für unsere Zahlungsbilanz jede Kapitalbeschaffung aus dem Auslande, sei es nun in Form von Kredit oder von Beteiligungen, verderblich, doch dnüssen wir uns wohl oder übel dazu verstehen. Wir müssen uns damit begnügen, die Kapitalbeschaffung möglichst langfristig zu gestalten, in geordnete Vahnen zu lenken und den Einfluß des fremden Kapitals politisch und wirtschaftlich zu kontrollieren. Alle diese Aufgaben sind, wie die Verhältniffe jest liegen, außerordentlich schwer burchzuführen. Da, mo uns Austandstabital unerwünscht ift, bekommen wir es. Das Austand nütt die hohe Rauftraft ber eigenen Währung aus, um zu Spottpreisen von uns zu faufen. Das Inland staunt über die ungeahnt hoben Preise und verkauft. Da aber, wo trot aller Rudficht auf unsere Bahlungsbilang eine Rapiatlbeschaffung aus bem Austande, zum Bezug von Rohstoffen oder zur Fundierung alter Kredite notwendig erscheint, ift die Beschaffung nicht mög= lich, denn unfere finanziellen Beziehungen zum Auslande befinden sich in völliger Deroute. Der papierne Reichtum steigt bei uns ungemessen. Er fließt durch das Loch im Westen und durch riesige Verkäufe von entwerteten Mark, zum Zwede ber Bezahlung legitimer oder illegitimer Einfuhren sowie zum Zwecke ber Rapitalflucht ins Ausland. Diese Beträge, deren Bindung solange vergeblich ift, als der Abfluß nicht verstopft wird, verhindern alle Versuche zur Stabilisierung bes Martfurjes. Dies und die noch unbetannten Forderungen, die die Entente an uns stellen wird, machen es bem Auslande unmöglich, sich ein Bild von unserer Rreditwürdigkeit zu machen. Un fich hat bas Undland ichon Vertrauen dazu, daß wir wieder hoch= kommen. Das zeigt sich schon baran, bag ungahlige Ausländer, bis zu den geschäftsunkundigen Beamten, Angestellten und Dienstboten, die ins Ausland ftromende deutsche Mart in der hoffnung auf Besserung ihres Rurses taufen. Das Ausland hat aud, gang abgesehen von der Frage der Wieder= gutmadungsichulden an bie Entente, ein großes Interesse daran, daß Deutschland wieder bochkommt. Schon die großen Posten von Mart, die sich im Auslande befinden, begründen dieses Interesse. Da= zu kommt, daß auch die Währungen aller früheren friegsteilnehmenden Mächte im Auslande finken und alle Unftrengungen, die Entwertung aufzuhalten, vergeblich find, weil ber vermeintliche Gieger, ebenfo wie der Besiegte, in seinem wirtschaftlichen Bestande erheblich geschwächt ift und auch mehr und mehr an Vertrauen einbüßt. Der Boben für die Ginsicht, daß bie europäischen Staaten, die neutralen wie Die bisher feindlichen, solidarisch am Niebergang und an der Aufrichtung des Wirtschaftslebens intereffiert find, ift borbereitet. Dieje Ginficht ift benn auch in den Beschlüssen ber internationalen Baluta= tonfereng in Amsterdam zum Ausbrud gelangt. Was Amerika betrifft, so ift es als ber Glaubiger Englands und Frankreichs ftark intereffiert baran, daß diese Länder nicht durch unseren Zusammenbruch 3u Schaden fommen. Wir bieten für Umerifa, bas nicht nur Geschäfte mit raschem Gewinn zu machen pflegt, fondern auch burchaus Berftandnis fur weit= sichtige Anlagen hat, zweifellos mit unserer im Grunde arbeitsamen Bevölkerung, unseren wert= vollen hochentwickelten Erzeugungsanlagen, ber Perfonlichkeit unserer Unternehmer und unserer tech= nischen Intelligeng ein geeignetes Unlageobjeft. Daß Burgeit ausländischer, vor allem amerikanischer Rredit nicht zu erhalten ift, liegt an folgenden Gründen: 1. daß das Austand, vor allem Amerita, felber fein Geld braucht, 2. bag unfere Bahlungsbilang unübersichtlich ift und 3. bag bie beutschen Einzel= unternehmungen angesichts aller dieser Umftande feine genügend verlodende Sicherheit bieten.

#### II. Wege gur Rreditbefchaffung.

#### a) Rredite aus dem Inland.

Was die Rreditbeschaffung aus dem in Deutsch= land vorhandenen oder neugebilbeten Rapital an= langt, fo ift ce augerordentlich ichwer, biefes Kapital wiederum zur Unlage in Betrieben heranguziehen. Auf behördlichem Wege fann bies nicht geschehen. Auch eine etwaige gemeinwirtschaftliche Rapital= bildung, wie fie burch den Ausgleichsfonds ber Stidftoffinduftrie betrieben und jest durch das Bro= gramm der Bergmannsheimstätten und burch Die Außenhandelsabgaben versucht wird, tann feine genugende Abhilfe ichaffen. Auch die Banten allein tonnen und nicht helfen, da fie vorerft vollauf mit ihren eigen Engagements ju tun haben. Es bleibt nur ein Zusammenschlug ber gegenseitigen Erwerbstätigen 3 u r Rreditgemährung übrig, wobei felbstverständ= lich ben Banten die gesamte banttechnische Geite ber Geschäfte auch weiterhin überlaffen bleiben muß. Ebenfo ift naturgemäß auch die weitere Mitwirkung der Reichsbant erforderlich. Ueber die Funktionen einer allgemeinen Rreditgenoffenschaft für ben Inlandstredit foll noch an anderer Stelle demnächft ausführlicher gesprochen werben.

#### b) Rredite aus bem Auslande.

Was die Auslandsfredite anlangt, so kommt es darauf an, dem Auslande solche Sicherheiten, 3u gewähren, daß die der Kredithergabe entgegensliehenden oben geschilberten Bedenken zurücktreten, Der Staat kann hier nicht eingreifen, da eine staatliche Organisation niemals die genügende

Claftizität befigen wurde und jede staatliche Organi= sation überdies ber Gefahr ausgesett ift, von ber Entente für die Zwede ber Wiedergutmachung in Unspruch genommen zu werden. Auch würden bie Erwerbsftande einer Beteiligung bes Staates von vornherein deshalb großes Miftrauen entgegen= bringen, weil fie bahinter ben Wunsch nach neuen fteuerlichen oder Gogialifierungsmaßnahmen irgend= welcher Urt fuchen wurden. Dagegen werden auch fernerhin die Banten die Bermittler bei ber Rreditbeschaffung und die Abwickler famtlicher banttechnischen Operationen bleiben muffen, ebenjo wie auch hier die Mitwirkung ber Reichsbank weiterhin erforderlich ift. Aur konnen fie, angesichts ihrer eigenen großen Verpflichtungen und angesichts ber jett bom Austande zu fordernden Gicherheiten nicht mehr allein felbst die Kredite im Auslande auf= nehmen und bann den Erwerbsftanden weitergeben. Es muffen vielmehr unter diefen Berhältniffen die deutschen Erwerbsstände die erforderlichen Gicherheiten ftellen. Das tann nur burch Bufammen = fchluß geschehen, und zwar genügt nicht der Busammenschluß der einzelnen Branchen in fich. Diese bieten in ihren Unlagen und ihren Unternehmungen noch feine genügenden Garantien. Es muffen viel= mehr alle Erwerbsstände zu einer all= gemeinen Rreditgenoffenschaft 3.11 = fammengeschloffen werden, in der jeder üblicherweise mit Leihgeld arbeitenbe Erwerbstätige verpflichtet wird, fich dirett oder indirett gefamtichulbne= rifd für die Verbindlichteiten ber Ge= noffenschaft zu verpflichten, wofür er Unfpruch auf Seilnahme an ben bon ber Genoffenichaft vermittelten Rres dit hat.

#### III. Die Art bes Jusammenschluffes ber Erwerbss ftanbe.

Die Art des Zusammenschlusses der Erwerbsstände bietet naturgemäß sehr große Schwierigfeiten, wie überhaupt betont werden muß, daß das
ganze Problem von so großer Trugweite und so
kompiziert ist, daß es sehr sorgfältiger und über
legter Durchprüfung nach allen Richtungen hin bedarf. Aur der Gedanke an sich ist zwingend. Er
wird sich deshalb durchsehen. Auf die Form der
Durchführung im einzelnen kommt es nicht an. Es
sind die verschiedensten Formen denkbar, doch die
Hauptschwierigkeiten werden bei allen Formen die
gleichen sein.

Die bisherigen Besprechungen haben folgendes ergeben:

1. Der Zusammenschluß der beutschen Erwerbsstände wird freiwillig zu erfolgen haben. Nur wenn
es sich um eine freiwillige und unabhängige Organisation handelt, wird das Austand den nötigen Kredit
gewähren. Andererseits werden die Erwerbsstände
sich nicht der Erkenntnis verschließen, daß die Notlage im Interesse der Gelbsterhaltung die Erwerbsstände zwingt, sich zur Gelbsthilfe zusammenzuschließen. Die offensichtlichen Vorteile der Organi-

sation werden dem Zusammenschluß förderlich sein. Aur für etwaige unbelehrbare Außenseiter käme in Frage, der Organisation in Form eines Ermächtigungsgesetzes Zwangsrechte zu verleihen.

2. Die Beteiligten müssen den guten Zweck des Unternehmens an sich selbst merken. Es muß daher vermieden werden, daß die Kredite nur einigen Erwerbsständen zugute kommen. Der Handel muß gleichfalls herangezogen werden und infolgedessen auch genügend Anreize finden. Die Landwirtschaft muß mit Düngemitteln und Futtermitteln versorgt werden. Aotsalls muß eine Bevorzugung etwa nach ähnlichen Gesichtspunkten wie dei der Kohlenbelieserung durchgesührt werden, wonach diesenigen Betriebe zuerst Kredit erhalten, von deren Bersforgung die Bersorgung der meisten übrigen abshängt.

3. Um den Zweck zu erfüllen, das Vertrauen des Auslandes wieder herzustellen und Auslandstredit zu gewinnen, muß der private Charafter der Organisation auf das strengste gewahrt werden. Die Organisation kann und darf daher weder mit steuerlichen noch mit gemeinwirtschaftlichen Aufgaben vermengt werden. Vor allem würde das ganze Projekt in den Erwerbsständen dann von vornherein tot sein, wenn mit ihm irgendwelche Pläne einer Kapitalbeteiligung des Staates an deutschen Gewerbebetrieben verbunden würden.

4. Auch mit Rücksicht auf etwaige Zugriffe der Entente muß selbst ber Anschein eines staatslichen Gebildes vermieden werden. Soweit ein Zusammenarbeiten mit staatlichen Stellen nicht vermeidbar ist, so bei der Devisenbeschaffung auß der Ausfuhr zur Abdeckung der Arcdite und bei der Kontrolle der Einfuhr der bezogenen Waren, müssenfreie Vereindarungen zwischen der Reichsbank und dem Reichskommissar für Auß- und Einfuhr einerseits und der Genossenschaft andererseits getrossen werden. Sierbei kommt es zu statten, daß Außenshandelsstellen des Reichskommissars bereits Selbst- verwaltungskörper der Industrie sind.

5. Die Frage der Areditbeschafsung für Lebenssmittel scheidet an sich aus den Ausgaben des Unternehmens aus, da die Lebensmittel der Gesamtheit der Konsumenten dienen und das Ausland den Erwerdsständen Aredit für unproduktive Iwede nicht gewähren wird. Aur soweit es sich um Verwendung der Mittel der Organisation zu produktiven Iweden, nämlich der Lebensmittelbeschaffung zugunsten der Arbeitnehmer und Angestellten handelt, wird die Organisation sich beteiligen können. Ueber die Frage, inwieweit die Devisen aus Kohle und Kali für allgemeine Iwede der Lebensmittelbeschaffung verwandt werden können, würde eine Auseinanderssehung notwendig sein.

6. Auch für die Abbedung von Verpflichtungen der Reichsbank muffen Teile der Austandsdevisen zur Verfügung gestellt werden.

Was den Aufbau der Gesamtgenossenschaft anlangt, so mussen zunächst die führenden Gruppen aus Industrie, Landwirtschaft, Bankgewerbe und Handel mit dem Zusammenschluß vorangeben und durch ihre Anitiative den das Vertrauen auf die Organifation erwedenden Eindruck im Auslande bervorrufen, als aud, vorbildlich für bie Vervollständigung bes Zusammenschluffes wirken. Der Zusammenschluß müßte unter möglichfter Benukung bereits bestehen= der oder in Bildung begriffener Verbande, Gelbit= verwaltungsförper usw. fachlich in Gruppen erfolgen. Die Verpflichtungen der Organisation sind gestütt durch diejenigen der Gruppen, welche ihrerseits hier= für bei ihren Berbanden und diefe bei ben Gingelfirmen Dedung in rechtsverbindlicher Form suchen. Die Gruppen muffen mit Rechtsverbindlichkeit aus= gestattet werden, damit sie ihrerseits rechtlich berpflichtet werden konnen, und die Totalität der Erwerbsstände übernähme bie Garantie für die punttliche Erfüllung der zur Reorganisation und zur Pflege des Auslandstredits entstehenden Verpflichtungen. Abweichend von Vorschlägen, welche Dedung für ausländische Wertzeichen von einzelnen Rlaffen, den Sypothekengläubigern, Obligationaren, Grundbesitzern (Vorschlag Stave) usw. in Unspruch nehmen, alfo einseitige Belaftung herbeiführen, follen nach diesem Vorschlage alle Gewerbe die Last tragen.

Die Gruppen würden wiederum zu einer "Allgemeinen Creditgenoffenschaft" mit Rechtsperfonlichkeit zusammenguschließen sein. Diese hatte ben ausländischen Gläubigern ihrerseits auf Bafis ber Garantie der deutschen Erwerbsstände sowohl kurg= friftige wie langfriftige Handelspapiere zu über= geben. Ferner follte die "Allgemeine Creditgenoffen= schaft" (A. R. G.) auch die Gewährung von Rrediten in Form von Beteiligungen des Auslandes in Aktien oder sonstigen Unteilen an deutschen Unternehmungen regeln. Diese Form ift, da sie in tritt= schen Beiten nicht zu Erekutionen führen kann und der Anteilinhaber in höherem Grade als der Glaubiger an dem Gedeihen des Unternehmens inter= essiert ift, in vielen Fällen vorzuziehen. Die politische und wirtschaftliche Kontrolle dieses - auf alle Fälle nach Deutschland einströmenden - fremden Attien= fapitals wird eine besonders wichtige Aufgabe bes Unternehmens fein.

Die von der U. C. G. ausgegebenen nandels= papiere dienen zur Begleichung von ausgeführten und zur Bezahlung von eingeführten Waren und gelten nur für ben Vertehr mit dem Auslande. Es ift verboten, Vereinbarungen mit ausländischen Kontrahenten zu treffen, wonach dieses Zahlungs= mittel der A. C. G. ausgeschlossen wird. Die furgfriftigen handelspapiere der A. C. G., welche in den Befit von Inländern gelangen, find ber Genoffenschaft auszuliefern. Die kurzfristigen Bahlungsmittel der A. C. G. sind mit einer Berginsung von 2% ausgestattet, welche auf einem Unhang benart reguliert wird, daß die Binfen im Berlauf bes Jahres dem Aennwert zuwachsen und am Jahres= schluß in der Währung eines bestimmten ausländischen Staates mit Goldwährung zahlbar sinb. Die Babiere haben nur höchstens ein Jahr Umlaufzeit. Die Genoffenschaft ist verpflichtet, die für den Zinsendienst der in Umlauf befindlichen Zahlungsmittel erforderlichen Beträge in Devisen oder in Auslandsguthaben alljährlich in erster Reihe sicherzustellen, abgesehen von den zu diesem Zweck zur mehreren Sicherheit angesammelten Reserven.

#### IV. Das Geschäftsverfahren der "Allgemeinen Credit.Genoffenschaft."

Die einzelnen Gewerbetreibenden hatten ihren Bedarf an Rohstoffen bei ihrer Gewerbegruppe an= zumelden. Nachdem beren Leitung unter Berück= fichtigung der Leiftungsmöglichfeit und der Rredit= fähigteit ber einzelnen Produktionsstellen die Sobe bes Bedarfs nachgeprüft hat, gabe sie ihn an die U. C. G. weiter. Der Einfauf der Robstoffe wurde durch an die einzelnen Gewerbe angegliederte Band= lerorganisationen oder durch deren einzelne Mitglieder besorgt. Für den Betrag bes Einkaufs geben die Mitalieder der Gewerbe ihren Leitungen Wechsel mit einer Laufzeit, die bochftens der Beit zwischen Einkauf und Verarbeitung entspricht. Für die recht= Beitige Ginlösung der Wechsel sorgen die ausstellenden Gruppen, welche ihrerseits wieder bei den Rredits nehmern Deckung zu suchen haben. Der Gegenwert aller Vertäufe nach dem Auslande und alle Auslandsforderungen sind bei der A. C. G. anzumelden und die Valuta aus der Ausfuhr ift in Gemäßs heit der mit der Reichsbant und dem Reichstommiffar für Aus- und Ginfuhr baw. den Augenhandelsstellen zu treffenden Vereinbarungen an die U. C. G. abzuführen. (Ein Teil der Auslandsdevifen muß dem Staat verbleiben.)

Untaufe von Rohstoffen durch die U. C. G. werden von dieser mit den Valuten aus der Austuhr ober den kurzfristigen Akzepten oder sonstigen kurzfristigen Handelspapieren der A. C. G. (die also nicht nur zur Garantie, sondern auch direkt zur Besahlung dienen) beglichen. Kauft eine Gruppe Rohktoffe, so gibt sie dafür Wechsel an die A. C. G. und erhält dafür nach Maßgabe der vorhandenen Bestände Valuten aus der Ausfuhr oder kurzstristige Akzepte der A. C. G. Die Gruppe verteilt die Rohktoffe an ihre Mitglieder und erhält dafür Jahlungen in Valuten, Wechseln usw., welche zur Abdeckung der Wechsel der A. C. G. geeignet sind.

Allse Auslandstredite sind an die A. E. G. zu berweisen, wo sie geprüft und weitergeleitet werden. Soweit Auslandstredite mit Ein- und Ausschhr von Rohstoffen und Waren verbunden sind, soll durch Aenderung der betreffenden gesehlichen Bestimmungen bei Verpfändung von Rohstoffen das Pfandrecht dis auf die fertigen Waren ohne Unterbrechung ausgedehnt werden können. Die Reichse und Landesbehörden verpslichten sich, jede Regelung den Valutakrediten zu unterlassen und solche an die A. E. G. zu leiten.

Neben den oben erwähnten kurzfristigen Wechseln würde die A. E. G. auch langfristige, auf den Inhaber lautende Papiere auszugeben haben,

benn nur zu einem Teile kann die Einfuhr mit alsbaldiger Ausfuhr wieder bezahlt werden. Große Einfuhren, wie vor allem diesenigen zugunsten der Landwirtschaft, bleiben im Lande. Für diese ist der Gegenwert nicht anders als durch Kredit zu schaffen. Es ist zu erwarten, daß auf Grund der Solidars haftung aller Gewerbe ein solcher Kredit der Spikensorganisationsleitung eher zugänglich setn wird, als dies disher gegenüber Einzelhaftung oder auch Gruppenhaftung gelungen ist.

Die A. E. G. müßte festverzinsliche, langfristige, auf den Inhaber lautende Obligationen auf Grund der Garantien der gesamten Gewerbetreibenden mit ihren Anlagen und Leistungen ausgeben können. Derartige Schuldtitres mit 6—8% Zinsen würden von amerikanischen Banken wohl übernommen werden, weil sie sich durch Begebung an das Publikum wieder erholen können. Eine solche langfristige Anleihe in Dollar und mit Bankgarantie ausgestattet wäre geeignet, das schlende Betriedskapital für den Geschäftsverkehr mit dem Auskande zu ersehen, die Passivität der Zahlungsbilanz zum mindesten zu mildern und zusammen mit den kurzfristigen Wechseln und den Baluten aus der Ausfuhr einen geordneten privatwirtschaftlichen Auskandsverkehr sicherzustellen.

Aeben der Beschaffung von Rohstoffen hätte die A. C. G. auch die Abbedung der bereits bestehenden Auslandsverbindlichkeiten in den Kreis ihrer Aufsgaben zu ziehen.

Bur Deckung der Kosten für den Wechseldienst sowie für die Verwaltung, zur Vildung von Reserven und zur Verzinsung des Aktienkapitals berechnet die A.C. S. 5% auf den Wert der Aussuhr und von alken Verechnungen in Valuten oder Wechseln 1% Provision Diese Sätze erfahren eine Revision, soweit dies die Erfüllung des Zweckes erheischt.

#### V. Organisation ber Allgemeinen Credita Genoffen-

Die Leitung der Genossenschaft wäre so zu gestalten, daß darin alle Erwerdsstände, und zwar Arbeitgeber und Arbeitnehmer, paritätisch vertreten sind, sowie daß insbesondere auch der landsmannschaftliche Ausbau des Reiches durch ausgiebige Berücksichtigung der regionalen Interessen gewahrt bleibt.

Die Leitung der Genossenschaft könnte obliegen:

Einem Kuratorium von etwa neun Personen, mit einem Präsidenten und zwei Vizepräsidenten. Das Kuratorium gäbe die Geschäftsanweisungen und die Geschäftsordung, überwachte die Unsführung und stellt die Direktoren an. Ferner dem Direktorium, bestehend aus mindestens vier Personen, an deren Spitze als Primus inter pares ein Generaldirektorsteht. Weiterhin aus dem Hauptausschuß, bestehend aus höchstens 30 Personen, aus Vertretern der Garantengruppen, wobei außer den durch die Erswerbsstände gebildeten Gruppen noch eine Gruppe

der Arbeitnehmer zu bilden und zu berücksichtigen ift. Dem Hauptausschuß wären in ausreichender Unzahl Vertreter der Interessen der einzelnen Länder bzw. Provinzen beizugeben. Der Hauptausschuß hat

die Mitglieder des Kuratoriums zu wählen, welche von der Reichsregierung zu bestätigen sind.

Schließlich der Generalversammlung aller Gruppenvertreter.

## Revue der Presse.

Die Aenordnung ber früheren Heeresbetriebe ist fürzlich in die Wege geleitet worden durch die Gründung ber Deutschen Werke A. G.

über deren Aufbau in ber Frankfurter Bei= tung (28. Februar) berichtet wird: Die Deutsche Werte U.= G. foll die früheren Beereg= und Marine= betriebe in Form einer privatwirtschaftlichen Gefeilichaft meiterführen, fie foll die Buschugwirtschaft der Bergangenheit beseitigen und die Umftellung auf Frieden arveiten burchführen. Das Rapital ift ift zunächst auf 100 Mill. M festgesett, vielleicht wird es aber noch erhöht werden, wenn die Gefell= fchaft nicht nur, wie ursprünglich geplant, eine Betriebegesellschaft bleibt, sondern wenn sie auch bie Immobilien übernehmen foll. Das Gesamtfapital behält das Reich. Die Gefellichaft fann nach bem heutigen Stande bis zu 330 Mill. M Genußicheine ausgeben, die ein Drittel des Gewinnes beziehen, der nach Berteilung von 5 % auf bie Stammattien etwa übrig bleibt. Golde Genufischeine erhalt bas Reich als Entschädigung für Borichüsse, bie es ber Vorgangerin der Deutschen Werke, der Sauptverwaltung ber Reichsbetriebe, auf Grund parlamenta= rischer Bewilligung von 495 Mill. M für Uebergangs= und Motstandsausgaben gegeben hat. Der Aufsichtsrat erhält als Organ zur Sicherung ber Reichskontrolle weitgehende Befugniffe. Ohne seine Buftimmung konnen 3. B. Neubauten, Umbauten und Anschaffungen im Werte von über 100 000 M nicht erfolgen. Der Auffichtsrat fest fich gufammen aus Mitgliedern der Fraktionen bes Parlaments, Vertretern des Reichsfinang= und Reichsichatmini= fteriums und Berfonlichkeiten ber Industrie und ber Sochfinang. Unter anderem gehören ihm an die Abgeordneten Gothein, Wieland, Bogler (Deutsch= Lugemburg), die Industriellen Dr. Beijer (Bamag), Springorum (Soeich), die Bantdireftoren Urbig (Disconto-Gesellichaft), Schlitter (Deutsche Bant) u. a. m. Vorsitzender des Aufsichtsrats ift zunächst Unterstaats= setretar Goldfuhle; der Borfitgende fann bie Intereffen des Reiches unmittelbar und allein gur Gel= tung bringen. Die Werte, die bas Reich in bie neue Gesellichaft einbringt, sind über gang Deutsch= land verteilt. Gie liegen in Spandau, Erfurt, Lipp= ftadt, Siegburg, Kaffel, Münden, Riel, Wilhelms= haven, Friedrichsort, Umberg und Ingolftadt. Während bes Rrieges überftieg die Gesamtbelegichaft diefer Betriebe 200 000 Ropfe und noch heute werden über 35 000 Arbeiter neben nahezu 6000 Beamten be= beschäftigt. Der vorwiegend faufmännische Charafter ber Deutsche Werke 21.=G. wird auch darin gum Ungbrud tommen, daß für die Ungeftellten überall der Brivatdienftvertrag eingeführt wird. Die Ber= waltung ist straff zentralistisch organisiert, die Direktion in Berlin soll nicht nur Aufsichtsorgan sein, sondern sehr weitgehende und in die Geschäfte eingreisende Besugnisse ausüben. Sie besorgt gemeinsichaftliche Einkäuse und den Verkauf solcher Erzeugnisse, die in mehreren Werken hergestellt werden und vermittelt die Aussuhr. Allerdings soll zur Nachprüfung der Einzelresultate für jedes Teilwert und für jede wichtige Abteilung eine gesonderte Vilanz ausgestellt werden. — In der Vossischen Beit ung (2. März) beschäftigt sich Georg Plöhmit der Frage des

Immobilien-Verkauf an das Ausland.

Die Immobilienverfäuse an das Austand einfuch gu verbieten, ware falich. Wir muffen unter den obwaltenden Verhältniffen auch Baufer und Grundbesitz unter Umftanden an bas Austand abgeben. Aber es ist unrichtig, daß man die Verschleuberung von Immobiliarbesity sich unkontrolliert und in Formen vollziehen läßt, die unferer Bahlungebilang abträglich find. Auf dem Wege bes Immobilien= verkaufs wird nicht selten ber Kapitalflucht Borichub geleistet. Aber auch wenn die Absicht ber Rapitalflucht nicht vorliegt vollzieht fich die Uebereignung beutschen Grundbefites an Auslander oft in Formen, die für unsere Zahlungsbilang ichablich find. In Berlin ging jungft bas Saus Bellevueftr. 12 aus bem Befit einer Bant an eine englische Gefell= ichaft für den Preis von 41/2 Mill. M über, und 3war gegen Bargahlung unter Stehenlaffung eines Reftfaufgelbes. Ungenommen das Grundftud habe im Frieden einen Wert von 31/2 Mill. M (Goldmart, also mindestens 70 Mill. Papiermart) gehabt, und es fei mit 2 Mill. M hypothetarifch belaftet gewefen. Dieje alte Shpothet wird doch wohl beim Bertauf an das Austand stehengeblieben fein, fo bag ber Vertäuferin 21/2 Mill. M (Papiermark) bei ber jegigen Beräugerung guftanden, Mun blieb aber ein Reftkaufgelb zugunften ber Berkauferin fteben. Nehmen wir an 11/2 Mill. M als zweite Hppothek. Dann brauchte die taufende englische Gefellichaft nur eine Million Papiermart beibringen, fie wendet dafür, das Pfund zu 300 M gerechnet, lumpige 3333 Bfund Sterling beim Rauf im Austand auf. Go leicht wird ce bem Ausland gemacht, beutschen Grundbefit für einen Pappenftiel zu erwerben, und bie deutsche Zahlungsbilang hat nichts von diesem Berluft wertvollen Rapitals. Alls Mindestmagnahme gegen derartige Berichtenberung konnte man verlangen, daß beim Bertauf von Grundftuden an Hußlander ber gesamte Raufpreis (einschließlich alter Snpotheten und unter Ablöfung diefer) fichtbar nach Deutschland gebracht baw. im Ausland zugunften der Reichsbant greifbar gestellt werbe. Man konnte einwenden, daß damit die alten Spothekargläubiger, benen bas Gelb nun ausgezahlt wird, geschädigt feien. Dies Bedenken konnte man baburd beseitigen, daß die freiwerdenden Sppothekengelder spesenfrei erftstellig sichergestellt werben auf hausbauten bes Reiches und ber Staaten. Durch eine berartige Mag= nahme wurde der Rapitalflucht gesteuert werden, das verkaufende Bublifum wurde gezwungen werden, sich auszurechnen, zu welch lächerlichen Gulben=, Franken= ufw. Preisen es feinen Grundbefit an Auslander vielfach verschleubert und der Zentral= bank wurde Devisenmaterial zugeführt werben. Bur Durchführung dieser Magnahme mußte eine Geneh= migungspflicht von Berfäufen an Unsländer, etwa burch bie Sanbelstammern, eingeführt werben. Die Sandelstammern hatten sowohl die Preisbemeffung als auch die Verwendung des Raufpreises zu überwachen. Der gleichen Kontrolle müßte natürlich auch die Uebereigung von G. m. b. B.=Unteilen mit Immobilienbesitz unterworfen werden. ichlug an eine Besprechung der Leipziger Messe erörtert Dr. Otto Jöhlinger in der "Deut= ichen Allgemeinen Zeitung" (5. Mär3) bie

Erschütterung ber faufmännischen Moral,

die einen Migklang in bie Beziehungen ber deutichen Geschäftswelt zum Anstande hineinträgt. In Friedenszeiten war der taufmannische Bertrags= abschluß wie ein Wechsel, den einzulösen das oberfte Gebot der taufmannischen Ehre barftellt. Auch heute fteht der weitaus größte Teil der Raufleute auf demfelben Standpunkt. Aber leider ift als Folge der rapiden Preisschwankungen, die in der letten Beit nur Preiserhöhungen waren, und vor allen Dingen als Folge der außerordentlichen Risiten, Die durch Valutaschwankungen heute beim Auslands= geschäft hervorgerufen werden, bei manchen Rreisen von Sandel und Induftrie felbst die Vertragstreue ins Schwanken geraten. Manche Verkaufer juchen jedes Risito auf ben Raufer abzuwalzen. Gie ver= faufen nur noch "freibleibend" und haben banach juristisch die Möglichkeit, sich bei jedem Eintreten widriger Umftande von neuem mit dem Räufer 3u verftändigen. Go tommt es vor, daß mit ber Einschränkung "freibleibend" viel größere Berkaufe gebucht werden, als ausgeführt werden können, und daß das tatsächliche Geschäft hinter den zahlen= mäßigen Umfagen gurudbleibt. Diefe "freibleiben= den" Vertäufe, die auch eine ständige künstliche Steigerung der Nachfrage mit sich bringen, muffen wieder aus dem Geschäftsleben verschwinden, und ware eine bantbare Aufgabe ber beutschen Sandelstammern und Interessenvertretungen, wenn sie in diefer Richtung wirken wurden. Viel schlimmer als die freibleibenden Verkäufe sind aber jene Ge= ichafte, die fest abgeschlossen werden, deren nach= trägliche Uenderung aber vielfach verlangt wird. Es sind Falle bekanntgeworden, bei denen deutsche Raufleute Fabritate zu festen Preisen verkauft haben, Anzahlungen angenommen haben und bann plötlich mit der Erklärung tamen, daß sie zu dem vereinbarten Preise nicht liefern können. hier liegt ein Verstoß gegen Treu und Glauben vor, der unbedingt verschwinden muß, wenn das Ansehen der deutschen Kaufleute in der Welt nicht dauernsten Schaden erleiden soll.

#### Umschau.

Die Berliner fn. Der erste Grossbankabschluss. Handels-Gesellschaft, deren konzentrierter Geschäftsbetrieb die Abschlussarbeiten einfacher gestaltet, als es bei den anderen Grossbanken der Fall ist, veröffentlicht als erste den Abschluss und die Bilanz für das Jahr 1919. Schon dieser Abschluss bestätigt, was bei der dauernden Geldflüssigkeit, der grossen Spannung zwischen Aktiv- und Passivzinsen und der guten Börsenkonjunktur vorauszusehen war, dass das Jahr 1919 für die Erträge der Banken ein recht günstiges Jahr war. Bei der Handels-Gesellschaft sind die Einnahmen aus dem Zinsen- und Wechsel-Konto von 12,03 auf 21.03 Mill. Mark gestiegen. Die Einnahmen an Provisionen von 5.57 auf 8.42 Mill. Mark. Aus dem Effekten- und Konsortialgeschäft werden, wie es bei der Handels-Gesellschaft leider üblich ist, Gewinne nicht ausgewiesen. Man darf aber annehmen, dass diese Gewinne gerade im abgelaufenen Jahre, in dessen letzten Viertel eine Flut von Emmissionsgeschäften ausgeführt worden ist, recht erheblich waren. Sie sind zu inneren Rückstellungen resp, Abschreibungen verwandt worden. Diese Abschreibungen sind an sich sicherlich eine Notwendigkeit bei der Höhe der schwer zu messenden Risiken, die sowohl aus den Auslandsbeziehungen, als auch aus den unmittelbaren und mittelbaren Forderungen an das Reich resultieren. Den gestiegenen Gewinnen an Zinsen und Provisionen stehen Unkosten gegenüber, die von 4.41 auf 10.13 Mill. Mark angewachsen sind und Steuern, die sich auf 2.73 Mill. Mark gegen 1.06 Mill. Mark im Vorjahr belaufen. Die beispiellose Unkostensteigerung seit dem Vorjahr ist also durch die Mehrgewinne mehr als ausgeglichen, so dass der Reingewinn eine Steigerung von 14.5 auf 20.1 Mill. Mark zeigt. Von diesem Reingewinn werden 3.98 Mill. Mark (1.85 Mill, Mark i. V.) als Tantiemen ausgeschüttet. Der Vortrag wird von 3.87 auf 5.14 Mill Mark erhöht und es werden 11 Mill. Mark zur Ausschüttung einer Dividende von 10 % verwendet. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Dividendenerhöhung um 2% und es bedeutet eine Ueberschreitung der letzten Vorkriegsdividende der Handels-Gesellschaft um 11/2 %. Man muss Jahrzehnte zurückgehen, um bei der Berliner Handelsgesellschaft eine Dividende in der gleichen Höhe zu finden. Bei der Wertung des Gewinnergebnisses und der Dividende darf man freilich nicht vergessen, dass die Dividende genau so wie Gehälter und Tantiemen in diesem Jahre in stark verschlechtertem Gelde ausgezahlt wird und dass, selbst wenn man den zu erwartenden Abzug für die Kapitalertragssteuer nicht berücksichtigen will, die Rente des Aktionärs trotz ihrer nominalen Steigerurg effektiv im Verhältnis zu den Arbeitseinkommen einen nicht unerheblichen Rückgang erfährt.

Betrachtet man unter Heranziehung der Bilanzziffern die Quellen der Bankgewinne genauer, so sieht man, dass sich auch in diesen privatwirtschaftlich recht gut aussehenden Ziffern die volkswirtschaftlichen Nöte der Zeit durchaus wiederspiegeln. Die fremden Gelder, die die Handelsgesellschaft (deren Anpassung an das sonst allgemein anerkannte Bilanzschema schwerer zu erreichen ist als eine Revolution) in einer Ziffer ausweist, sind von 540 Mill. Mark auf rund 962 Mill. Mark heraufgeschnellt. Diese Steigerung spiegelt deutlich die ungeheure Geldaufblähung in unserer Wirtschaft wieder. Denn wir wissen ja, dass, unbeschadet der in diesem Masse angewachsenen Bankguthaben von Handel und Industrie, viele Unternehmungen unter einer Kapitalnot leiden, die sie zunächst durch sprunghafte Kapitalserhöhungen auszugleichen suchen. Das bedenklichste Bild enthullt sich aber bei der Untersuchung der Frage, welche Anlage diese fremden Gelder gefunden haben. Auf der Aktivseite ist der einzige Posten, der eine entsche dende und entsprechende Vermehrung zeigt, das Wechselkonto. Das Wechselkonto ist von 151.1 auf 538.6 Mill. Mark angewachsen. Wenn auch die Banken nicht angeben, welchen Bestandteil innerhalb des Wechselkontos die unverzinslichen Schatzanweisungen des Reiches ausmachen. so weiss doch jedermann, dass der Warenwechsel nahezu aus dem Verkehr verschwunden ist und dass diese Zunahme des Wechselbestandes fast ausschliesslich auf der ungesunden Finanzwirtschast im Reiche beruht, durch die die schwebende Schuld in Gestalt von Schatzwechseln ständig vermehrt wird. Die Reports sind von 3,8 auf 10.6 Mill. Mark gestiegen, als Folge des lebhaften Börsengeschäftes. Die Bestände an Reichs- und Staatsanleihen sind erheblich vermindert, von 80.7 auf 36.7 Mill. Mark, und dabei wird noch bemerkt, dass es sich durchweg um verzinsliche Schatzanweisungen handelt, die bis zum 1. April 1924 fällig sind. Die Forderungen an das Reich, die im ganzen nicht viel weniger als die Hälfte der Aktiven ausmachen dürften, haben also banktechnisch den Vorzug, durchweg kurzfristige Forderungen zu sein. Eine verhältnismässig sehr geringe Steigerung zeigen die Schuldner, die von 447 auf 495 Mill. Mark angewachsen sind. Auf der Passivseite ist endlich noch zu erwähnen, die Steigerung der Akzepte und Schecks von 42.7 auf 59.2 Mill. Mark, die auf die Zunahme der Schecks zurückzuführen ist, im Zusammenhang mit dem lebhaften Devisengeschäft. Der starke Devisenumsatz ist überhaupt mit eine wesentliche Gewinnquelle gewesen. Wenn von der Handelsgesellschaft aus diesem Anlass besonders darauf hingewiesen worden ist, dass sie keinerlei spekulative Devisenpositionen besitzt, so muss an diese Bemerkung die Frage geknüpft werden, ob die Handelsgesellschaft auch keinerlei Wechsel in fremder Währung beliehen hat. Ein Verfahren, das leider zum Schaden des Devisenmarktes von den Banken nicht allgemein abgelehnt wird. Es muss weiter bemerkt werden, dass in der bisher vorliegenden Ziffernveröffentlichung der Berliner Handelsgesellschaft noch ein Posten fehlt, der gerade in diesem Jahre in den Bankbilanzen eine besondere Rolle spielt. Es fehlt nämlich noch die Angabe über die Höhe der Avale. Die Bürgschaften für Schulden in fremder Währung sind ohne Zweifel gerade jetzt bei dem ungeheuren Valutasturz ein Posten, der weit grössere Risiken in sich birgt, als es früher bei diesem Konto der Fall war. Denn es ist ja bekannt, dass bei der Einsetzung ihrer Auslandsverbindlichkeiten zum gegenwärtigen Kurse, bilanzmässig selbst manche sehr grosse Firma der Industrie und des Warenhandels in eine recht schwierige-Lage geraten würde.

Bei der Sonderstellung, die die Berliner Handels-Gesellschaft unter den Grossbanken dadurch einnimmt, dass sie allein auf den Ausbau eines Netzes von Depositenkassen und Filialen verzichtet hat, wäre es voreilig, aus dieser ersten Abschlussveröffentlichung zu weitgehende allgemeine Folgerungen zu ziehen. Insbesondere wird man damit rechnen müssen, dass, die gleiche Vorsicht der Bilanzierung vorausgesetzt - ein Umstand, der sich allerdings dem Urteil der Oeffentlichkeit entzieht -, die Banken mit Filialnetz die Steigerung der Unkosten nicht ganz so leicht ausgleichen konnten, wie es hier der Fall war. Das eine Merkmal werden aber alle Bankabschlüsse aufweisen, denn es ist das Spiegelbild unserer Wirtschaftslage: ein starkes Anschwellen der Ziffern, das nicht ein Symptom wirtschaftlicher Blüte, sondern nur eine Folge der Inflation ist.

Sparkassen-Ueberweisungsverkehr. Herr Geh. Fin.-Rat Bastian-

Darmstadt schreibt: "Einigkeit wird darin bestehen, dass die Direkt-Ueberweisung ("Eil-Ueberweisung") von Sparkasse zu Sparkasse unter Vermeidung von Zwischenstellen (Zentralen) wegen der unerlässlichen Abkürzung der Laufzeit ein bedeutsamer Fortschritt war auf dem Wege zur Volkstämlichkeit des Ueberweisungsverkehrs. Ein Hindernis liegt aber noch auf diesem Wege: Die Gefahr eines gelegentlichen Verlustes für die Ueberweisungs- oder Auszahlungsstelle bei Missbrauch von Vordrucken. Das führt zu der Frage, ob man nicht ähnlich wie bei Veruntreuungsfällen und dienstlichen Versehen den Versicherungsgedanken in weiterem Umfange zu Helfe nehmen sollte. Die Finanzierung einer solchen Versicherung in eigener Regie des Ueberweisungs-Verbandes wäre auf verschiedenen Wegen denkbar: I. Durch Erhebung von Gebühren für "Eil-Ueberweisungen" zugunsten einer Sicherheitsmasse. Das möchte aber als eine glückliche Lösung wenigstens für den Anfang - nicht anzusehen sein, wei die allgemeine Einbürgerung des neuen Verfahrens dadurch wieder in Frage gestellt werden könnte. Doch ist das keine grundsätzliche, sondern eine Zweckmässigkeitsfrage, die man später immer wieder aufgreisen kann. Zu beachten bleibt, dass das, was die Eil-Ueberweisung will, doch eigentlich nur der normale Zustand ist, durch den lediglich Mängel des bisherigen Verfahrens beseitigt werden sollen. Das Wort "Eil-Ueberweisung" möchte also zu vermeiden sein, damit auch der Anschein der Vorspiegelung einer Sonderleistung nicht entstehen kann. (Juristen sagen: Vorspiegelung falscher Tatsachen"; contradictio in adjecto!) II. Durch alljährliche - bescheidene - Beiträge der Sparkassen. Das mag vielleicht nicht ausnahmslos allen Sparkassen sogleich sympathisch sein. Mit Geduld und Eifer in der Werbe- und Aufklärungsarbeit wird sich aber auch das schliesslich erreichen lassen. III. Durch den Zentral-Verband, der etwaige Aufwendungen auf seine Mitglieder umzulegen hätte. IV. Durch die Reichs-Girozentrale aus ihrem Geschäftsgewinn. (Es handelt sich um die Förderung eines idealen und vaterländischen Zweckes!) V. Durch die provinziellen und Landes-Girozentralen. Combiniert man diese Möglichkeiten, so lassen sich die Lasten so verteilen, dass niemand sonderlich davon betroffen wird. Man erreicht aber eine völlige Sicherstellung der Sparkassen vor Kapitalverlusten. Haftbar blieben die einzelnen Kassen nur, wenn sie die Sorgfalt bei der Verwahrung und Behandlung der Vordrucke schuldhaft verletzt haben sollten. Dafür kann wohl jede Sparkasse einstehen, wie das bei Scheckblanketts, Sparkassenbüchern und Wertpapieren bereits Gewohnheit ist. Eine solche Bestimmung würde die von mir gedachte Versicherung entlasten. Zur grösseren Sicherheit könnte man weiter bestimmen, dass kein Ueberweisungsauftrag über mehr als 2000 M. oder einen anderen nicht zu hohen Betrag lauten dürfe. Den Höchstbetrag kann man späterhin immer wieder erhöhen, sobald die Erfahrung erkennen lässt, dass Bedenken nicht entgegenstehen. In Streitfällen zwischen leidtragenden Sparkassen und der Trägerin der Versicherung hätte für die Schäden-Regulierung zweckmässigerweise ein Schiedsgericht das langwierige und auch aus anderen Grönden unerwünschte ordentliche Gerichtsversahren zu ersetzen. Die Streitteile hätten je einen Vertreter zu wählen; beide wählen den Obmann. man noch weitergehen, so kann man sogar ein Oberschiedsgericht vorsehen, dessen Entscheidung endgültig zu sein hätte. Bei dieser Gelegenheit noch eine hierher gehörige Apregung: Von Wert schiene mir eine Mahnung dahingehend, dass bei Unterzeichnung von Ueberweisungs-Aufträgen peinliche Rücksicht darauf zu nehmen sei, dass die Unterschriften nicht abweichen von den bei den einzelnen Stellen hinterlegten Probe-Unterschriften. Zeichnungsbevollmächtigte, die anders zeichnen, wenn sie auf einmal hundert oder mehr Unterschriften zu vollziehen haben und wieder anders, wenn nur ganz wenige Schriftstücke vorliegen oder das Unterschriften-Blatt für die einzelnen Stellen ausgesertigt wird. Wer in der Hetze des Tagesbetriebs steht, weiss, was das sehr verantwortungsvolle Vergleichen fremder Unterschriften für eine Mühe macht, weil man Zeit braucht für die Erwägung, ob man über Abweichungen hinweggehen darf oder nicht. Mit dem Ueberweisungsverkehr ist ohnehin schon eine derartige Arbeit untrennbar verknüpft, dass man sich gegenseitig die Last - und Verantwortung! - nicht noch vergrössern sollte. Jeder weiss das, aber nicht jeder denkt daran."

## Börse und Geldmarkt.

Der kursmässige Rückschlag an der Börse scheint nur von kurzer Dauer zu sein. Zu den auf den meisten Marktgebieten stark gesunkenen Kursen wurde nach der ersten Erschütterung sofort von der Spekulation und vom Publikum zurückgekauft und darüber hinaus die alte Haussespekulation fortgesetzt. Es ist nicht gesagt, dass damit jede Hoffnung auf eine Erholung unserer Valuta aufgegeben worden ist. Nur hat man sich klar gemacht, dass ein Gesundungsprozess sich über Jahre und Jahrzehnte erstrecken muss und dass er auf keinen Fall so plötzlich in Erscheinung treten kann, als dass damit nun das Kursniveau unserer z. Z. in Papiermark einge-

schätzten Aktienwerte urplötzlich erschüttert werden musste. Deshalb hat man auch, als jetzt von Paris und London her hoffnungsvolle Klänge ertönten und Anzeichen dafür kamen, dass man drüben sich der Notwendigkeit einer Mitwirkung an dem finanziellen Wiederaufbau Deutschlands nicht auf die Dauer entziehen kann, an den deutschen Börsen nur wenig von einem Freudentaumel oder von einer Kursrebellion bemerkt. Und auch der Wiederhall in den Börsenkursen war nicht allzu stürmisch. Man scheint jetzt in Berlin allmählig zu lernen, diese höchst subtilen

## Plutus-Merktafel.

Man notiere auf seinem Kalender vor: 1)

| Man notier              | e auf seinem Kalender vor: ')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittwoch,<br>10. März   | GV.: Bayerische Notenbank, Kieler Creditbank, Körting Elektrizitätswerk, Anhaltische Kohlenwerke, Cröllwitzer Papierlabrik, Graudenzer Maschinenfabrik A. Ventzki in Liq., Wittkop AG. für Tiefbau, Zwickau-Oberhobndorfer Steinkohlenbau-Verein. — Schluss des Bezugsrechts Aktien Salzwerk Heilbronn, Bezugsrechts Eisenwerk - Gesellschaft Maximilianshütte, Bezugsrechts Zuckerraffinerie Halle, Bezugsrechts Sachsenwerk Licht und Kraft, Aktien Berlin-Anhaltische Maschmenbau-Gesellschaft. |
| Donnerstag,<br>11. März | Ironage-Bericht, — Bankausweise London, Paris, — GV.: Rheinisch-Westfälische Bodencreditbank, Ammendorfer Papierfabrik, Elektrische Licht- und Kraftanlagen-Gesellschaft. — Schluss des Bezugsrechts Aktien Berliner AG. für Eisengiesserei und Maschinenfabrikation, Bezugsrechts Aktien Pöge Elektrizitäts-AG.                                                                                                                                                                                   |
| Freitag,<br>12. März    | Gv Düsseldorfer Eisenhütten-Gesellschaft, Neuwalzwerk Roesperde, Byk Gulden-Werke, Dittersdorfer Filz- und Kratzentuchfabrik, Tüllabrik Flöha, Wessels Schuhfabrik. — Schluss des Bezugsrechts Aktien Schladtzwerke, Bezugsrechts Aktien Maschinenfabrik Schiess, Bezugsrechts Sächsische Gussstahlfabrik.                                                                                                                                                                                         |
| Sonnabend,<br>13. März  | Bankausweis New-York. — GV.: Allgemeine Berliner Omnibus-Gesellschaft, Sächsische Bodencreditanstalt, Baroper Walzwerk, AG. für Metallindustrie vorm. Gustav Richter, Hannoversche Aktien-Gummiwarenfabrik. — Schluss des Bezugsrechts Aktien Ica AG., Bezugsrechts Mechanische Treibriemenweberei Kunz.                                                                                                                                                                                           |
| Montag,<br>15. März     | GV. Daimler Motoren-AGes., Eisenwerk vorm. Nagel & Kaemp, Maschinen-fabrik Esslingen, Hochfrequenz Maschinen-AG., Riedinger Maschinen-und Bronzewarenfabrik, Kammgainspinnerei Gautzsch. — Schluss der Einreichungsfrist Aktien Landbank,                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>1)</sup> Die Merktafel gibt dem Wertpapierbesitzer über alle für ihm wichtigen Ereignisse der kommenden Woche Außschluss, u. a. über Generalversammlungen. Ablauf von Bezugsrechten, Markttage, Liquidationstage und Losziehungen. Ferner finden die Interessentbadarin alles verzeichnet, worauf sie an den betreffenden Tagen in den Zeitungen achten müssen. In Kursiv-Schrift sind diejenigen Ereignisse gesetzt, die sich auf den Tag genau nicht bestimmen lassen.

steiner Gruben.

Schluss des Bezugsrechts Zwickauer

Maschinenfabrik, Bezugsrechts War-

Dienstag,

23. März

|             | Reichsbankausweis GV.: Privatbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Gotha, Hannoversche Bodencredit-Bank,<br>Eisenbahn - Rentenbank, Brasilianische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | Flektrizitäts-Gesellschaft, Emaillir- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | Stanzwerke Gehr, Ullrich, Stahl & Nölke,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | Deutsche Asphalt-AG. Limmer Vor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dienstag,   | wohler Grubenfabriken, Königsberger<br>Walzmühle, Chemnitzer Aktien-Spin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16. März    | nerei Mechanische Baumwollspinnerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | Augsburg, Leipziger Tricotageniabrik,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | Kammoarnsninnerei Bietigheim, Sach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | sische Tüllfabrik. — Schluss der Ein-<br>reichungsfrist Aktien Brauerei König-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | stadt, Bezugsrechts Zuckerfabrik Fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | kenthal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | GV. Leipziger Cieditbank, Schlesische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | Boden-Credit-Aktien-Bank, Zwickauer<br>Steinkohlenbauverein, Vereins-Bier-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | Steinkohlenbauverein, Vereins-Bier-<br>brauerei Leipzig, Lichtenberger Woll-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mittwoch,   | fabrik Walzengiesserei Kölsch, Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17. März    | brider Böhler & Co., Mechanische Seiler-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | warenfabrik Füssen, Plauener Spitzen-<br>fabrik, Verein für chem. Industrie Mainz,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Dinnendahl AG. — Schluss des Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | zugsrechts AG. Sondermann & Stier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Ironage-Bericht, - Bankausweise London,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | Paris - (7 V.: Frankturter Hypo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | theken-Creditverein, Leipziger Hypo-<br>thekenbank, Westdeutsche Bodencredit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | anstalt Berliner Maschinenbau-AG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Schwartzkonff, Magdeburger Bergwerks-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | AktGes., Hamburg-Altonaer Central-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Donnerstag, | bahn, Grohner Wandplattenfabrik, Ver.<br>Bautzner Papierfabriken. Porzellanfabrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18. März    | Kahla, Eisenwerk Wülfel, Gothaer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | Waggonfabrik, Geraer Jutespinnerei und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | Weberei, H. Schomburg & Söhne. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | Schluss des Bezugsrechts Thüringer<br>Wollgarnspinnerei, Bezugsrechts neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | Aktien Chemische Fabrik Schering, Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | zugsrechts Kammgarnspinnerei Meerane,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | Bezugsrechts Corona Fahrradwerke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | GV.: Deutsche Grundcreditbank Gotha,<br>Mechanische Weberei Linden, F. H. Ham-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | mersen AG., Elektrotechnische Fabrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | Schorch & Co., Zuckerraffinerie Tanger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Freitag,    | munde, Kaliwerk Benthe, Waggonfabrik<br>Görlitz, Deutsche Kalkwerke AG.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19. März    | Wanderer-Werke vorm. Winklhofer &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Jaenicke, Portland-Cementfabrik Han-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | nover Schluss des Bezugsrechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | Evaporator AG.  Bankausweis New-York. — GV.: Han-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | noversche Bank, AktGes. f. chemische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | Produkte H. Scheidemandel, Maschinen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | hauanstalt Paucksch. Jutespinnerei und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | Weberei Bremen, Deutsche Jutespinnerei und Weberei Meissen, Nüscke & Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | Schiffewerft Halberstadt-Blankenburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sonnabend,  | Figenhahn Retliner Wäschefabrik voi M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20. März    | Gehr. Ritter. Rheinische Spiegelglas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | fabrik Eckamp. — Schluss des Bezugs-<br>rechts Aktien Panzer AG., Bezugs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | techts Tuchfabrik Aachen Süskind &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Sternau, Bezugsrechts Wissener Eisen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | und Stahlwerke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| THE SHARES  | GV.: Niederlausitzer Bank Cottbus,<br>Nationale Automobil-AG., Frankfurter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | Gas-Ges Hansa-Werke AG. Bremen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Montag,     | Metallwarenfabrik Baer & Stein, Hallesche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22. März    | Kaliwerke. — Schluss des Bezugsrechts<br>Berlin-Gubener Hutfabrik, Bezugsrechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | Kammerich-Werke, Bezugsrechts Blei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | stiftfabrik Faber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |

Reichsbankausweis. — G - V.: Pfälzische Hypothekenbank, Rheinische Hypothekenbank, Deutsche Nationalbank, Berliner Hypothekenbank, Lauchhammer, J. E. Reinecker A.-G., Maschinenbau-Anstalt Humboldt Köln, Erste Deutsche Fein-Jute-Garnspinnerei, Delmenhorster Linoleumfabrik Anker-Marke, Boden-Ges. Hochbahn Schönhauser Allee, Schöllersche & Eitorfer Kammgarnspinnerei, Augsburger Kammgarnspinnerei, Kammgarnspinnerei Düsseldorf. Saganer Wollspinnerei, Mechan. Treib-riemenweberei Gustav Kunz, Lugauer Kammgainspinnerei, Deutsche Kunstleder-A.-G., Hallesche Maschinenfabrik und Eisengiesserei, Deutsche Wollen-Maschinenfabrik waren - Manufaktur, Gretzner, Zuckerfabrik Glauzig.

Ausserdem zu achten auf: Bankenabschlüsse.

Verlosungen: 10 März: 2% Antwerpener 100 Fr. (1903), 5½% Crédit foncier de France Obl. (1917). 14. März: 2½% % Griechische Nationalbank Präm.-Anl. (1912), 5%, Russische 100 Rbl. (1866). 15. März: 2% Brüsseler 100 Fr. (1905), Crédit foncier Egyptien Obl. (1886, 1903 u. 1911), Freiburger 10 Fr. (1878), Holländische 15 Gld. (1904), 2% Lüttiche 100 Fr. (1905), 4% Pariser 500 Fr. (1865). 16. März: Mailänder 10 Lire (1866). 20. März: Deutsche Spar-Prämienanleihe (1919) Gewinn-Ziehung. 22. März: 24/5% Crédit foncier de France Pfandbr. (1895), desgl. 23/4% u. 3% Komm.-Obl (1899 u. 1912).

finanziellen und wirtschaftlichen Dinge nicht nur immer unter Augenblicksgesichtspunkten zu betrachten und auch nicht lediglich vom Standpunkt des Kurszettels aus. Obwohl natürlich dem sprunghaften Denken und mehr als lebhaftem, nervösen Temperament der Börse eine nicht auf Tage und Wochen, sondern auf Jahre oder gar Jahrzehnte eingestellte Betrachtungsweise ungeheuer schwer fällt. Vor kurzem ist hier davon gesprochen worden, dass an eine nachhaltige Hebung der deutschen Valuta nicht zu denken ist, solange noch über dem internationalen Devisenmarkte das Damoklesschwert des Herauskommens der gewaltigen, mindestens auf 15-18 Milliarden zu schätzenden Markbestände schwebt, die - ungebunden - in Holland, der Schweiz, Spanien und Skandinavien lagern. Es wurde gesagt, dass unbedingt, etwa durch das Medium einer in jedem dieser Länder zu errichtenden staatlichen Lombardbank, eine vorläufige Bindung dieser Bestände erzielt werden müsse, um den Beginn einer Sanierungskur in Deutschland zu ermöglichen. Es ist nun sehr interessant, dass gerade jetzt der Unterstaatssekretär im Reichswirtschaftsministerium, Dr. Hirsch, mit einem Plan hervortritt, der eine Konbination dieser Idee mit dem Projekt der Speisung der deutschen Industrie mit neuen Kapitalien vorsieht. An anderer Stelle hat der Herausgeber die Hirsch'sche Denkschrift einer eingehenden Besprechung unterzogen. Hier sei nur gesagt, dass der Hinweis auf die zu belebende Kapitalnot eine Waffe in die Hand derer gibt, die den Entwurf bemängeln werden. Denn wie ist diese Kapitalarmut entstanden? Doch nicht nur durch die Entwertung des deutschen Geldes, nicht nur durch die Verluste, die unsere Geschäftswelt erlitten hat, als man ihre Bestände und Guthaben im ehema's feindlichen Ausland sequestrierte und liquidierte, sondern in der Hauptsache durch die in die vielen Milliarden gehenden Verschiebungen deutschen Kapitals in das neutrale Ausland. Die Frage ist daher absolut notwendig: hat es einen realen Zweck, heute Möglichkeiten zur Alimentierung der deutschen Industrie mit Auslandskapital ev. auf dem Wege der vom Reichswirtschaftsministerium vorgeschlagenen Anleihe zu schaffen, wenn auf der anderen Seite deutsches Geld immer weiter aus dem Lande fliesst und wenn so die Hauptursachen der Kapitalnot nicht dauernd behoben werden können? Weiter aber: Ist diese, unbestreitbare, Kapitalnot so gross, dass sie zu sofortiger neuer Kapitalzufuhr von aussen und damit zur Verkoppelung des an sich durchaus gesunden und richtigen Gedankens der Bindung ausländischer Markbestände mit dem der Hirschschen Anleihe zwänge? Uns scheint, dass verschiedene Momente dagegen sprechen. So sicherch die Praxis der Kapitalerhöhungen bei unseren Aktiengesellschaften. Denn gehen wir die sehr lange Liste der zahlreichen Kapitalserhöhungen durch, die in den letzten Monaten zustandegekommen sind, so werden wir in der Regel sehen, daß es sich um Ausgabe von

jungen Aktien zu pari oder zu Kursen handelt, die fast immer weit unter denen lagen, die durch den Kursstand der alten Aktien an der Börse gerechtfertigt gewesen wären. Und warum? Nun, weil sich eben diese Transaktionen in ihrer Mehrzahl als Geschenke an die Aktionäre und als Kapitalsverwässerungen darstellten, denn als reine Massnahmen zur Behebung der Kapitalsnot-

Es berührt eigenartig, daß die Denkschrift auch Andeutungen macht, daß die in ihr genannte grosse Treuhandbank auch zur Verhütung der Kapitalsüberfremdung eingesetzt werden könnte. In dieser Frage hat das Reichswirtschaftsministerium durch sein nun fast einjähriges Zögern grosse Schuld auf sich geladen. Von dem Tage an, wo man dem Abg. Dr. Dernburg in Weimar bei seiner "kleinen Anfrage" abzankte bis heute ist nichts von ihm getan worden, um der Ueberfremdung deutschen Grundbesitzes und Aktienkapitals entgegenzutreten. Man hat die Industrie auf die "Selbsthilfe" verwiesen. Aber damit ist es hier wahrlich nicht getan. Preussens Finanzminister Südekum ist mit brauchbaren Vorschlägen im Reichsrat hervorgetreten. Aber alles war bisher vergeblich: denn zu der grundlegenden Einsicht von dem, was hier für uns auf dem Spiel steht, hat man sich im Reich noch nicht aufgeschwungen.

Justus.

#### Warenmarktpreise im Februar 1020.

| v ai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.                                                                                                                                                                                                                                       | 23.                                                                                                                                                                                                                                           | 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
| Weizen New York (Winter hard Nr. 2) Mais Chicago Kupfer, standard London Kupfer, electrolyt London Zinn London Zink London Blei London Blei London Quecksilber London Weissblech London Silber London Baumwolle loco New York Baumwolle loco Liverpool Schmalz Chicago Kaffee Nr. 7 New York Petroleum stand white New York | 237 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 141 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 119 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 122 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> 386 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> 60 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> 47 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 165 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 70/0 84 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> 39,15 26,60 22,70 15 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> 26 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 237 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>129<br>121 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>132<br>392 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>62 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>49 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>165<br>22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>70/6<br>88 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>38,—<br>26,53<br>21,07<br>14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>26 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | $\begin{array}{c} 237^{1}/_{2} \\ 140 \\ 118^{3}/_{8} \\ 128^{1}/_{2} \\ 389^{1}/_{4} \\ 62^{8}/_{8} \\ 50^{1}/_{2} \\ 165 \\ 22^{5}/_{8} \\ 72/_{6} \\ 83^{1}/_{8} \\ 38,95 \\ 28,83 \\ 21,32^{1}/_{2} \\ 14^{5}/_{8} \\ 27 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 237^{1}/_{2} \\ 142^{1}/_{2} \\ 123^{5}/_{8} \\ 129^{1}/_{2} \\ 410^{1}/_{4} \\ 62^{1}/_{2} \\ 52^{11}/_{16} \\ 165 \\ 23^{5}/_{8} \\ 71/_{0} \\ 82 \\ 39,35 \\ 28,25 \\ 20,77^{1}/_{2} \\ 14^{13}/_{16} \\ 27 \end{array}$ | 237 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 143 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 120 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> 129 399 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 59 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> 52 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 165 23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> 71/0 82 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 40,65 27,87 20,75 14 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> 27 | cts. per bushel cts. per bushel £ per ton d per ton £ per flasche sh/d per ton d per Unze cts. per Pfd. d per Pfd. Doll. per 100 Pfd. cts. per Gallone |

## Plutus-Archiv.

## Meue Literatur der Wolkswirtschaft und des Rechts.

(Der Herausgeber des Plutus behält sich vor, die hier aufgeführten Eingänge an Neuerscheinungen besonders m besprechen. Vorläufig werden sie an dieser Stelle mit ausführlicher Inhaltsangabe registriert.)

(Alle in dieser Rubrik erwähnten Bücher sind von jeder Buchhandlung des In- und Auslandes, ausserdem aber auch gegen Voreinsendung des Betrages oder gegen Nachnahme von der Sortiments-Abteilung des Plutus Verlages zu beziehen.)

Die Abschätzung des Wertes industrieller Unternehmungen. Von Dr. Felix Moral. Zivilingenieur und beeidigter Sachverständiger. Berlin 1920. Verlag von Julius Springer. Preis geh. M 12 .- , geb. M 14.40. Die kritische Beurteilung von industriellen Unter-

nehmungen. - Die Grundlagen sachmännischer Beurteilung. Das Rohmaterial, die Fabrikate und ihre Selbstkosten. Die Grundlagen der kaufmännischen Beurteilung. -Die Abschätzung des Wertes industrieller Unternehmungen.

- Die Grundlagen der Abschätzung.

Wiedereinführung der Goldwährung. Von Fr. Edler von Braun. Wirkl. Geh. Rat. Berlin 1920. Verlags-buchhandlung von Paul Parey. Preis M 1.— und 10% Arten und Stufen der Sozialisierung. Ein Gutachten von Franz Eulenburg. München und Leipzig 1920. Verlag von Duncker & Humblot. Preis M 2.80.

Einleitung. — Begriff der Sozialisierung. — Motivation. — Vier Stufen. — Kritische Fragestellung. — Einfluss der Arbeiter auf das Einzelunternehmen: Betriebsräte. — Ueberführung "reifer" Gewerbe in die Hände der Gesamtheit: "Vollsozialisierung". (Staatssozialismus) - Stärkere Beteiligung der Gesamtheit am Wirtschaftsleben überhaupt: Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen. - Planmässige Leitung der Volkswirtschaft durch Aenderung der Wirtschaftsverfassung: "Gemeinwirtschaft". - Vorläufige Zusammenfassung.

Schematische Darstellung der doppelten Buchführung nebst Jahres-Abschluss. Von Walter Oehme. München 1919. Verlagsbuchhandlung Bruno Kueha. Preis M 3-.

15 Milliarden Jahres-Ueberschuss. Statt Staatsbankrott: Volkswohlstand. Jeder Arbeitende Vermögensbesitzer. Sozialisiering überflüssig. Kein Spartakismus mehr. Berlin-Lichterfelde. Bermühler. Preis M 1.-.

Die Zukunft Deutschlands und die Zukunft der Staatswissenschaft. Ein Weckruf an den staatswissenschaftlichen Nachwuchs Von Plenge. Essen a. d. Ruhr 1919. G. D. Baedeker, Ve lagsbuchhandlung.

Preis M 5.30.

Aufsätze. - Eine neue staatswissenschaftliche Berufsfrage: die Staatswissenschaft auf den Schulen. — Der Verein für Sozialpolitik und die Reform des staatswissenschaftlichen Unterrichts. - Organisation Qualifikation und wirtscha'tliche Forderungen der praktischen Volkswirte. — Ausbildungsreform oder Titelverputz? — Eine unzeitgemässe Doktorfrage. — Forschungsinstitut oder Unterrichtsanstalten für die Staatswissenschaft?

Staatswissenschaftliche Beiträge. Heft II. Krieg und die deutsche Geldwittschaft. Von Dr. Ernst Hoppe. Essen a. d. Ruhr 1919. G. D. Baedeker

Verlagsbuchhandlung. Preis M 3.60.
Einleitung. — Das Verhältnis von Geldumlauf und Geldmarkt. — Geldmarkt und Kapitalmarkt in Deutschland vor dem Kriege. - Der Krieg. - Annahmen über die Uebergangswirtschaft. - Schluss.

Staatswissenschaftliche Beiträge. Heft I. Die vergleichende Wirtschaftstheorie bei Karl Marx. Von Dr. Bernhard Odenbreit. Essen a. d. Ruhr 1919.

G. D. Baedeker, Ver agsbuchhandlung. Preis M 5.20. Einleitung. — Marx Stellung zur Vorgeschichte, zum Objekt und zur Methode der vergleichenden Wirtschaftstheorie. - Zur Vorgeschichte. - Zum Objekt. - Zur Methode. — Marx' Stellung zu den Fragen des Linnéprob'ems. - Wieviel Arten lassen sich unterscheiden. -Wie haben sich diese Arten ausgebreitet, wo und wann kommen sie vor? - Die Ausrundung der vergleichenden Darstellung. - Marx' Stellung zu den Fragen des Darwinproblems Marx und Darwin 45. - Wie ist die Umbildung der Arten im einzelnen und im ganzen zu erklären. -Der Klassenkampf. - Das dauernde Ergebnis und die bisherige Wirkung der Marxschen vergleichenden Wirtschaftstheorie.

Erich Mühsam. Ein "Edelanarchist". Von Richard Förster. Berlin 1919. Verlag der Kulturliga G.m.b.H. Preis M -. 75.

Weltkrieg und wirtschaftlicher Wiederaufbau. Von Staatssekretär a. d. Dr. August Müller. Berlin 1920. Zentralverlag G. m. b. H. Preis M -. 50.

Gegen Deutschlands Ausverkauf. Errichtung einer Valutakammer. Von Hans Otto Lauinger. Berlin 1920. Zentralverlag G. m. b. H. Preis M -.30,

Deutschlands Staatsumwälzung. Die verfassungsmässigen Grundlagen der deutschen Republik. Von Dr. Hugo Preuss, Reichsminister a. D. Berlin 1920. Zentralverlag G. m. b. H. Preis  $\mathcal{M}=.30$ .

Von der Willkür zum System. Zum Verständnis des lettischen Bolschewismus. Von V. Grüner. Berlin 1919. Verlag der Kulturliga G. m. b. H. Preis  $\mathcal{M}=.30$ . Reclams Universal-Bibliothek. Nr. 6064, 6065. Die Versassung des Deutschen Reichs vom 11. August

1919 nebst Ergänzungsgesetzen. Textausgabe mit Einleitung, Anmerkungen und Sachregister. Herausgegeben von Karl Pannier. Leipzig 1919. Philipp Reclam. Preis M 2.25.

Der Weltprotest gegen den Versailler Frieden. Herausgegeben von Dr. Alfred H. Fried. Leipzig 1920. Verlag Der Neue Geist. Dr. Peter Reinhold. Preis M 6.

Einleitung - Amerika - Belgien - China - England - Dänemark - Aeusserungen von Körperschaften -Aus Zeitungen — Frankreich — Aeusserungen von Körperschaften — Aus Zeitungen — Holland — Internationale — Italien — Aus Zeitungen von Körperschaften — Aus Zeitungen — Japan — Norwegen — Polen — Portugal — Russland — Schweden — Schweiz — Tschecho-Slowakien.

Aus dem Zusammenbruche ins Paradies. Ein Weckruf au die Menschheit. Von Carl Harz. Altona-Ottensen 1919. Verlag von Gebr. Harz. Preis A 1,50.

Der deutsche Konservatismus und die Revolution. Von Adam Röder. Gotha 1920. Verlag Friedrich

Andreas Perthes. Preis M 5,-..

Vorwort - Naturalistischer und christlicher Konservatismus - Der Weltkrieg und der Kaiser - Monarchie und Republik - Nationalgefühl und Nationalismus - Der Militarismus und der Leutnant - Der Militarismus und die deutsche Mentalität - Sozialismus und gesellschaftliche Gliederung - Der Konservatismus als Prinzip des Fortschritts - Die deutsch-nationale Volkspartei - Register.

Erzbergers Reichsnotopfer, das Grab unserer Zukunft. Praktische Vorschläge zur Vermeidung des Zusammenbruchs und für den Wiederaufbau. Von Georg Opitz. Leipzig 1919. Reichenbachsche Buchhandlung. Preis M 1,-

Wie Oesterreich vor Bankerott und Hungertod zu retten ist! Offener Brief an den Obersten Rat in Paris. Von Dr. Alfred Schwoner. Wien 1919. Preis M 2,-.

Die Banken und der Wiederaufbau der Volkswirtschaft. Von Dr. Fritz Georg Steiner. Wien-

Leipzig 1920. Manz Verlag. Preis M 3,-.

Die Entwicklung der Bankfunktionen in der Volkswirtschaft - Die einzelnen Bankfunktionen - Das Bankwesen in der Ideologie der politischen Parteien - Das Bankkapital in der Kriegswirtschaft - Die Grundlagen der Bankentwicklung nach dem Kriege - Richtlinien der Bankpolitik nach dem Kriege - Die politischen Voraussetzungen der weiteren Bankentwicklung.

Die genaue Erfassung des steuerpflichtigen Vermögens und Einkommens durch Anwendung wirksamer Kontrollen. Vorschläge zur zwangsweisen Hebung der Steuermoral als Beitrag zu den neuen Steuern. Von Dr. rer. pol. Julius Fleischmann. Stuttgart 1919. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Preis M 3,75.

Einleitung - Die Objekte der Steuerkontrollen -Die steuerliche Kontrolle des Bargeldes - Die steuerliche Kontrolle der Luxusgegenstände: Juwelen, Gemälde, Sammlungen usw. - Die steuerliche Kontrolle des immobilen Vermögens: Grundstücke, Gebäude, Hypotheken - Die steuerliche Kontrolle der Wertpapiere - Die Aufbebung des Bankgeheimnisses - Die steuerliche Kontrolle der verzinslichen Wertpapiere - Die steuerliche Kontrolle der unverzinslichen Wertpapiere - Die steuerliche Kontrolle der im Ausland befindlichen deutschen Wertpapiere - Die steuerliche Kontrolle der Bankguthaben usw.

Der heutigen Auflage sind ein Prospekt des Verlages des Bibliographischen Instituts Leipzig und Wien betr. Meyers Handlexikon sowie ein Prospekt der Deutschen Presse-Korrespondenz beigefügt, worauf wir unsere werten Leser hierdurch besonders hinweisen.

## Action-Gesellschaft Schlossbrauerei Schöneberg

Bilanz-Konto.

| Soll.                  | M.         | PI |
|------------------------|------------|----|
| Grundstück             |            |    |
| Schöneberg             | 460 227    |    |
| Geb. Schöneberg        | 2 170 200  | -  |
| Glundstück Schö-       | 3          |    |
| neberg, Prinz-         |            |    |
| Georg=Sir. 1           | 63 000     |    |
| Grast, Herzfelde       | 22 000     |    |
| "lalzereiu. Nieder-    |            |    |
| lage Lichtenrade       | 843 800    |    |
| Grdst. Lichtenr.       | 152 675    | _  |
| 'Ing. Immobilien.      |            |    |
| Erwerbsgesell.         | 1          |    |
| m, b H                 | 4 312 851  | 86 |
| Brauerei-Inventa       | 226 000    | -  |
| "Laschin Schöneh       | 322 000    |    |
| ersandiägger           | 184 000    |    |
| agertage Tankel        | 170 000    |    |
| rierde                 | 200 000    | -  |
| " ag. II. K ratitwap i | 240 000    | -  |
| "Lugianlage            | 90 000     |    |
| TICKITISCH ANIAGE      | 50 000     |    |
| Lucum Mala - Ani       | 30 000     |    |
| estaur. Inventar       | 240 000    |    |
| "LUI.I. Hlasch - Ries  | 20 000     | _  |
| "gen. Ausschank-       |            |    |
| LORAIA                 | 160 000    |    |
| Gueral Vorrato         | 1 05 3 472 |    |
| assenhactand           | 107 335    |    |
| -4CKIPh                | 864 244    |    |
|                        | 1 284 288  | 75 |
| auge Aussen-           |            |    |
| THE DES                |            |    |
| ielligungon.           | 971 223    |    |
| Aval-Konto             | 144 000    | -  |
|                        | 14 380 319 | 36 |
| Haben.                 | •          | PI |
| "Allen IZ ", I         | 2 000 000  |    |
| Hypotheken-Am.         | 1 485 467  |    |
| Hypotheken             | 115 000    |    |
| Сотпекен               | 110 000    | -  |

Reservefds 787 880 -Kautionen ... 15 447 40 Guthab u. Einlag. 6 501 232 95 Ronto-Korrent 1 903 070 47 Hypothekenzins. fürd. 3. Viertelj. 19 655 60 Dividenden . . . 834 -Steuer - Stundung 241 887 95 Rückstellungen (Berufsgenossen Schaft) .... 18 000 -Avale . . . . . . 144 000 -Reingewinn .. 147 843 19

Berlin-Schöneberg, (2044) den 23 Januar 1920.

14 380 319 36

Der Aufsichtsrat:
Albert Heimann.
Die Direktion:
Max Fincke.

Die am I. April und I. Juni 1920 fälligen Zinsscheine unserer Pfandbriefe werden vom 15. März und 15. Mai 1920 ab an unserer Kasse, sowie an den früher bekanntgemachten Stellen eingelöst.

Berlin, den 1. März 1920.

## Preussische Hypotheken-Actien-Bank.

#### Aktiengesellschaft für chemische Produkte vormals H. Scheidemandel, Berlin.

Hierdurch laden wir unsere Aktionäre zu der am Sonnabend, den 20. März 1920, mittags 12 Uhr, in Berlin, Sav. y-Hotel, Grüner Saal, Friedrichstrasse 103, statfindenden 24.ordentlichen Generalversammlung ergebenst ein.

#### **Tagesordnung**:

- 1. Geschäftsbericht nebst Bilanz und Gewinn- und Verlust-Rechnung für das Geschäfsjahr vom 1. Oktober 1918 bis 30. September 1919; Beschlussfassung über deren Genehmigung sowieüber Verwendung des Reingewinns.
- 2. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.

Stimmberechtigt sind diejenigen Aktien, welche beim
Vorstand der Gesellschaft oder
bei den nachstehenden Anmeldestellen mindestens am
dritten Tage vor der Generalversammlung entweder unter
Vorzeigung der Aktien oder
unter Vorlage eines Besitzzeugnisses, welches von einem Notar
oder von einer öffentlichen Behörde ausgestellt sein muss, angemeldet sind.

Anmeldestellen sind: Der Vorstand der Gesellschaft in Berlin, die Dresdner Bank in Berlin, Dresden und München, die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank in München und Landshut, das Bankhaus E. & J. Schweissheimer, München, das Bankhaus Dingel & Co., Magdeburg, die Unionbank, Wien, die Ungarische Allgemeine Creditbank, Budapest.

Berlin, den 20. Febr. 1920.

(2046)

#### Der Aufsichtsrat. Kempner, Vorsitzender.

#### Preussische Pfandbrief-Bank.

Bilanz für den 31. Dezember 1919.

| Aktiva.                               | M. Pf                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hypotheken                            | 343 260 272 89                                                                                                                                                  |
| Kommunal-Darlehen                     | 131 612 389 91                                                                                                                                                  |
| Kleinbahnen-Darlehen                  | 6 998 332 37                                                                                                                                                    |
| Eigene Emissionspapiere               | 8 579 630 25                                                                                                                                                    |
| Kassen-Bestand                        | 1 743 142 31                                                                                                                                                    |
| Staats-Anleihen und Schatzwechsel     | 13 418 641 25                                                                                                                                                   |
| Bankguthaben                          | 10 566 417 60                                                                                                                                                   |
| Coupons, Sorten und Schecks           | 300 924 —                                                                                                                                                       |
| Debitoren                             | 5 970 131 99                                                                                                                                                    |
| Zinsen und Verwaltungskosten-Beiträge | 5 012 363 09                                                                                                                                                    |
| Bankgebäude und Inventar              | 1 500 100 -                                                                                                                                                     |
| Dual Good and Alexander               | 528 902 345 66                                                                                                                                                  |
|                                       | 326 702 343 00                                                                                                                                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                 |
| Danatina                              | M Di                                                                                                                                                            |
| Passiva.                              | M. P1                                                                                                                                                           |
| Aktien-Kapital                        | 24 000 000 —                                                                                                                                                    |
| Aktien-Kapital                        | 24 000 000 —<br>4 024 954 95                                                                                                                                    |
| Aktien-Kapital                        | 24 000 000 —<br>4 024 954 95<br>9 851 450 70                                                                                                                    |
| Aktien-Kapital                        | 24 000 000 —<br>4 024 954 95<br>9 851 450 70<br>605 338 23                                                                                                      |
| Aktien-Kapital                        | 24 000 000 —<br>4 024 954 95<br>9 851 450 70<br>605 338 23<br>49 379 95                                                                                         |
| Aktien-Kapital                        | 24 000 000 —<br>4 024 954 95<br>9 851 450 70<br>605 338 23<br>49 379 95<br>338 617 400 —                                                                        |
| Aktien-Kapital                        | 24 000 000 —<br>4 024 954 95<br>9 851 450 70<br>605 338 23<br>49 379 95<br>338 617 400 —<br>131 297 200 —                                                       |
| Aktien-Kapital                        | 24 000 000 —<br>4 024 954<br>9 851 450 70<br>605 338 23<br>49 379 95<br>338 617 400 —<br>131 297 200 —<br>4 792 000 —                                           |
| Aktien-Kapital                        | 24 000 000 —<br>4 024 954<br>9 851 450 70<br>605 338 23<br>49 379 95<br>338 617 400 —<br>131 297 200 —<br>4 792 000 —<br>6 109 377 05                           |
| Aktien-Kapital                        | 24 000 000 —<br>4 024 954<br>9 851 450<br>605 338 23<br>49 379 95<br>338 617 400 —<br>131 297 200 —<br>4 792 000 —<br>6 109 377 05<br>6 060 834 66              |
| Aktien-Kapital                        | 24 000 000 —<br>4 024 954<br>9 851 450<br>605 338 23<br>49 379 95<br>338 617 400 —<br>131 297 200 —<br>4 792 000 —<br>6 109 377 05<br>6 060 834 66<br>52 512 50 |
| Aktien-Kapital                        | 24 000 000 —<br>4 024 954<br>9 851 450<br>605 338 23<br>49 379 95<br>338 617 400 —<br>131 297 200 —<br>4 792 000 —<br>6 109 377 05<br>6 060 834 66              |
| Aktien-Kapital                        | 24 000 000 —<br>4 024 954<br>9 851 450<br>605 338 23<br>49 379 95<br>338 617 400 —<br>131 297 200 —<br>4 792 000 —<br>6 109 377 05<br>6 060 834 66<br>52 512 50 |

Preussische Pfandbrief Bank, Berlin.

## Deutsche Hypothekenbank

in Meiningen.

[2047

Bilanz vom 31. Dezember 1919.

| Vermögen.  Kassenbestand                                                                                                                                                                                                                                      | M. Pf 1 632 271 54 20 545 049 13 484 364 07 3 882 152 08 9 092 828 45 1 174 525 67 577 684 693 51 7 874 905 62 2 120 000 — |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 624 490 790 07                                                                                                             |
| Verbindlichkelten.  Aktienkapital Reserven Prämien-Reserve Rückstellung für Pfandbrief-Agio Rückstellung für Talonsteuer Rückstellung auf Zinsentschädigungen Verschiedene Kreditoren Pfandbriefe Pfandbrief-Zinsen Noch nicht erhobene Dividende Ueberschuss | M. Pf 31 500 000                                                                                                           |

Die für das Jahr 1919 auf  $7^{1/2}$   $^{0}/_{0}$  festgesetzte Dividende gelangt mit M. 22,50 für die Aktie zu M. 300, M. 90 für die Aktie zu M. 1200 vom 28. d. M. ab zur Auszahlung.

Osnabrücker Bank.

Die Herren Aktionäre werden hierdurch zu der am Sonnabend, den 27. März 1920, mittags 12 Unr, im Sitzungssaale des Hardelskammergebäudes in Osnabrück stattfindenden 40. ordentlichen Generalversammiung ergebenst einzuladen.

Tagesordnung:

1. Erstattung des Jahresberichtes. 2. Genehmigung der Bilanz und Beschlußfassung über die Verteilung des erzielten Reingewinnes. 3. Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrats. 4. Satzungsänderung in der Richtung, einen Geschättsausschuß zur Vereinfachung der Geschäftsaufsicht zu bestellen. 5. Neu-

wahlen für den Aufsichtsrat. Zur Teilnahme an der Generalversammlung ist jeder Aktionär berechtigt, welcher sich als solcher innerhalb der letzten zwei Wochen vor dem Tage der Generalversammlung bei dem Vorstande ausgewiesen hat. Als zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigt werden auch diejenigen Aktionäre angenehen, welche ihre Aktien bei uns oder einer unserer Zweiganstalten oder bei der Deutschen Bank, Ferlin, Hannoverschen Bank, Hannover, Hildesheimer Bank, Hildesheim, bis einschl. 25. Marz 1920 hinterlegt haben und bis zum Schluß der Generalversammlung dort belassen.

Osnabrück, den 5. März 1920.

Der Aufsichtsrat der Osnabrücker Bank. Wellenkamp. Vorsitzender

Die ausserordentliche Generalversammlung unserer Aktionäre vom 10. Januar d. J. hat beschlossen, das Grundkapital unserer Gesellschaft um nom. M. 4500000.— durch Ausgabe von 3750 Stück neuen, vom 1. Januar 1920 ab dividendenberechtigten Aktien von je nom. M. 1200.— unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre auf M. 12 000 000 -- zu erhöhen.

Die neuen Aktien sind von einem Bankenkonsortium mit der Verpflichtung übernommen worden, davon M. 3 750 000. — den Inhabern unserer alten Aktien zum Kurse von 120 % zuzüglich Schlussscheinstempel derart zum Bezuge anzubieten, dass auf je nom. M. 2400 .- alte Aktien eine neue Aktie à nom. M. 1200 .-bezogen werden kann.

Demgemäss fordern wir die Inhaber unserer alten Aktien hiermit auf, das Bezugsrecht unter folgenden Bedingungen auszuüben:

1. Auf je nom. M. 2400 .- alte Aktien kann eine neue Aktie zum Kurse von 120 % bezogen werden; die Pezugsstellen sind bereit, zur Regulierung von nicht durch 2400 teilbaren Beträgen den An- und Verkauf von Bezugsrechten zu vermitteln.

 Das Bezugsrecht ist bei Vermeidung des Verlustes in der Zeit vom 10. bis zum 25. März einschliesslich an den Werktagen in Berlin bei der Bank für Handel und Industrie, bei der Deutschen Bank, bei der Dresdner Bank, bei der Nationalbank für Deutschland während der üblichen Geschäftsstunden auszuüben.

Die Ausübung des Bezugsrechtes ist provisionsfrei, sofern die alten Aktien nach der Nummernfolge geordnet ohne Dividendenscheinbogen mit einem doppelt ausgesertigten Nummernverzeichnis am Schalter eingereicht werden. Formulare können bei den Bezugsstellen in Empfang genommen werden. Falls die Ausübung des Bezugsrechts im Wege der Korrespondenz erfolgt, wird die Bezugsstelle die übliche Bezugsprovision in Anrechnung briagen.

3. Für jede zu beziehende neue Aktie a nom. M. 1200 .- sind 120 % - M. 1440. - sowie der volle Betrag des Schlussscheinstempels bar zu zahlen, worüber auf dem Anmelde-

schein quittiert wird.

4. Die eingereichten alten Aktien werden nach der Abstempe-

lung zurückgegeben.

5. Die Ausgabe der neuen Aktien findet bei der gleichen Stelle, bei welcher die Anmeldung erfolgt ist, gegen Rückgabe des quittierten Anmeldescheins, dessen Ueberbringer als zur Empfangnahme der neuen Aktien legitimiert gilt, später statt, Thale, den 28. Februar 1920.

#### Elsenhüttenwerk Thale, Aktien-Gesellschaft.

Brennecke.

Cramer.

von Georg Bernhard:

Preis brosch. M. 5.50, geb. M. 7.15

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und durch die

W 62, Kleiststr 21

## Fürst Bismarcks Entlassung

Nach den hinterlassenen, bisher unveröffentlichten Aufzeichnungen des Staatssekretärs des Innern, Staatsministers Dr. Karl Heinrich von Boetticher und des Chefs der Reichskanzlei unter dem Fürsten Bismarck Dr. Franz Johannes von Rottenburg

Herausgegeben von

Prof. Dr. Georg Freiherrn v. Eppstein

Wirklichen Geheimen Rat

Preis gebunden M.16.-

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und durch die

Sortiments-Abt. des Plutus-Verlages Berlin W62, Kleiststr. 21